

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



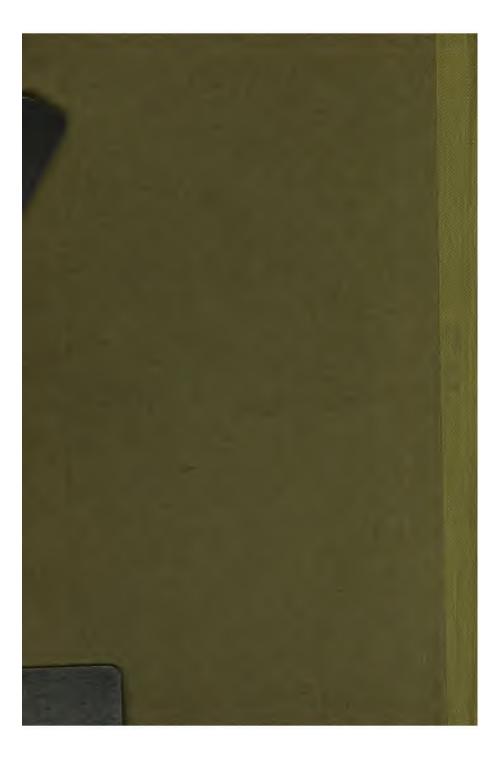

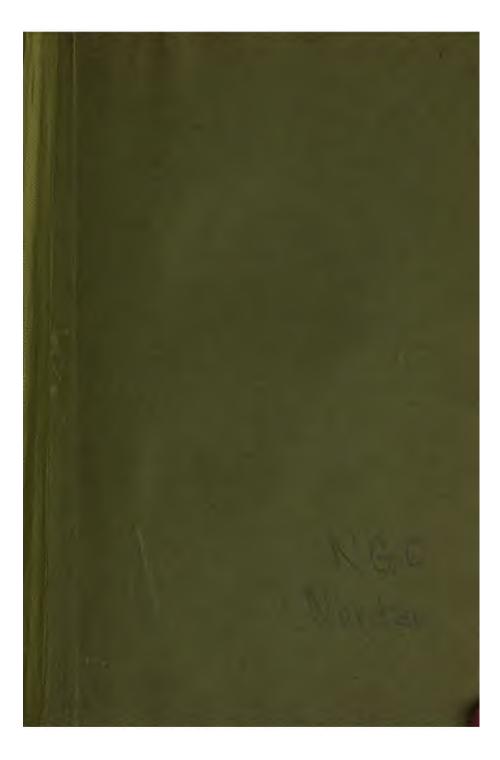

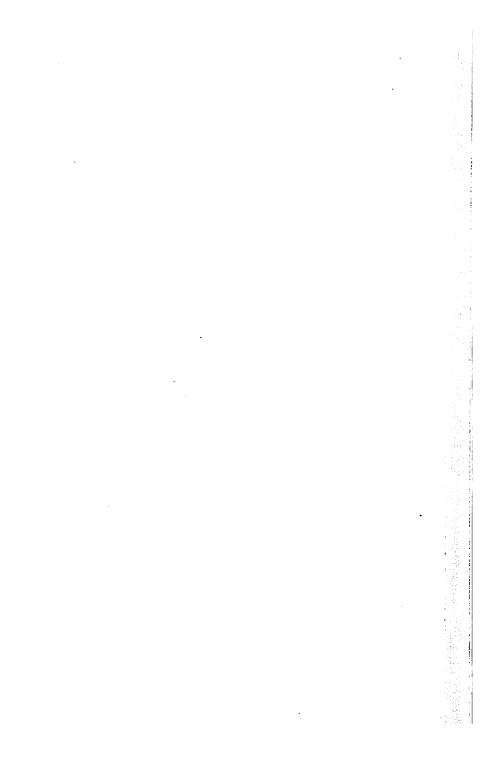

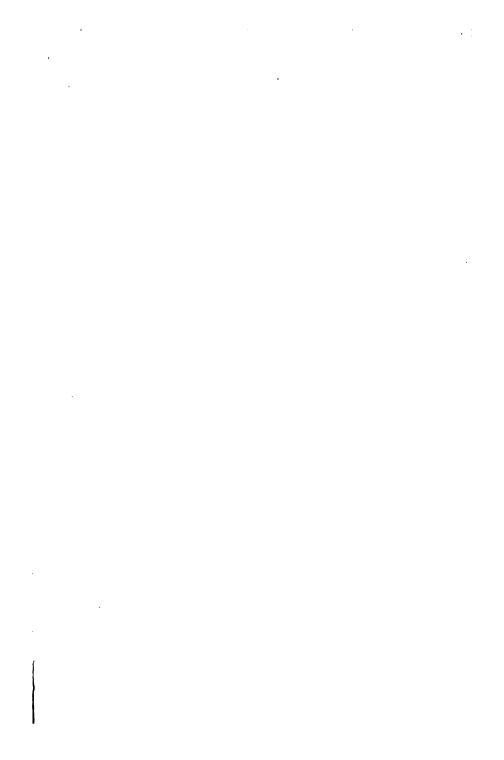

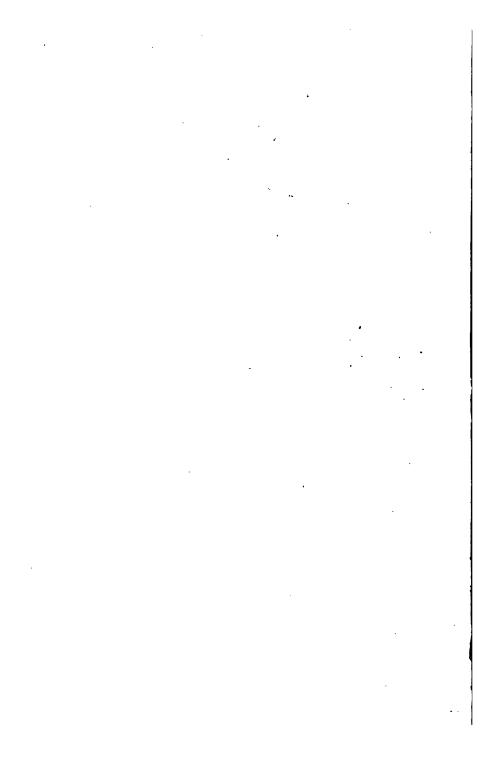

Varadoxe.

. . 

7/10/19,

# Paradoxe.

Don

Max Mordau.

Amerikanische Ausgabe.

Chicago.

Druck und Verlag der franz Gindele Printing Co.

1885.

THE ACTIVITY PUBLIC LITE SALES AND ACTIVITY OF THE POUNDATION R 1970



#### Vorwort.

Weshalb "Paradore"? Weil dieses Buch an die darin behandelten Probleme in voller Unbefangenheit herantritt, unbeirrt von einschüchternden Defreten der Schule und unbefümmert um herkommliche Unschanungen. Behauptungen, die für unantaftbar galten, weil man fie nie zu Rede geftellt hat, müffen es fich gefallen laffen, nach ihren Legitimationspapieren gefragt zu werden, und da zeigt es fich oft genug, daß fie keine haben. Gemeinplätze werden gezwungen, den Wahrheitsbeweis anzutreten, und wenn fie ihn nicht führen können, so behütet fie weder Rang noch Stand vor der Verurtheilung. Dieses Buch soll hauptsächlich beweisen, daß auch das Selbstverständlichste noch sehr viele fragen offen läft und große Verlegenheiten bereitet, sowie daß es für dieselbe Chatsache die entgegengesetteften Unffaffungen und Erflärungen geben kann, die alle gleich einleuchtend scheinen und wahrscheinlich alle gleich falsch find. Der Verfaffer wird feine Ubficht erreicht haben, wenn er den Cefer dazu veranlaßt, allen fertigen formeln gegenüber miftrauisch, aber auch allen ehrlichen Meinungen gegenüber nachfichtig zu werden. Der überzengenoste Beweis soll noch einen Zweifel übriglassen, aber auch das unannehmbarfte Urgument geduldiger Prüfung gewürdigt werden, vor Allem aber soll man niemals auf das Recht eigener Entscheidung verzichten, und mare es au Gunften der größten Autorität.

Der Derfasser gibt gerne zu, daß diese Regeln zuerst auf ihn angewandt werden. Er verlangt nicht, daß man seine Meinungen theile, nur daß man sie anhöre. Er schmeichelt sich nicht, Sösungen gebracht zu haben, er möchte nur den Seser anregen, selbst nach solchen auszuschauen. Im Streben nach Wahrheit ist ja nicht das finden die Hauptsache, sondern das Suchen. Der hat genug gethan, der ehrlich gesucht hat.

Im Mai 1885.

Der Verfaffer.

.

## Inhalt.

| Matinianus eden Oeffinismus d             | Seite       |
|-------------------------------------------|-------------|
| Optimismus oder Pessimismus?              |             |
| Mehrheit und Minderheit                   | 24          |
| Rücklick                                  | 55          |
| Erfolg                                    | 72          |
| Psycho-Physiologie des Benies und Calents | 91          |
| Suggeftion                                |             |
| Danfbarkeit                               | 178         |
| Inhalt der poetischen Literatur           | 189         |
| Fur Naturgeschichte der Liebe             | 200         |
| Evolutionistische Aesthetik               | 218         |
| Symmetrie                                 | 229         |
| Derallgemeinerung                         | 241         |
| Wo ist die Wahrheit?                      | 254         |
| Der Staat als Charafter-Vernichter        |             |
| Nationalität                              | 279         |
| Blick in die Zukunft                      | 29 <b>7</b> |

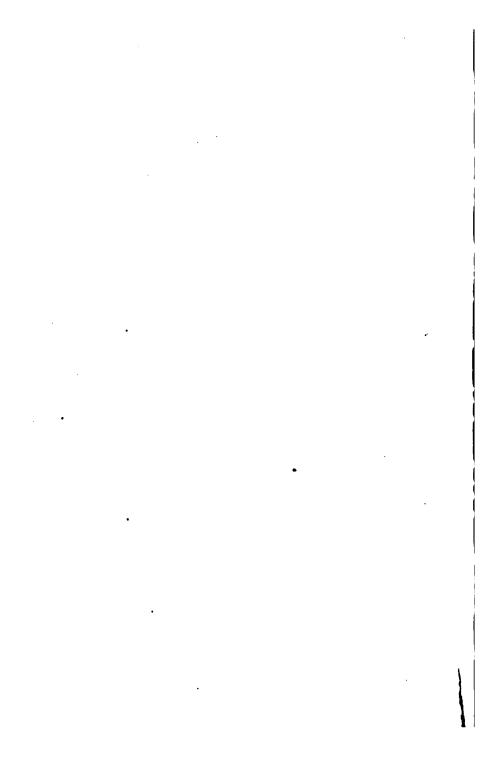

### Optimismus oder Pessimismus?

Die Pyramiben werben als ein Weltwunder angesehen? Die hängenden Gärten der Semiramis? Der Koloß von Rhodus? Ich kenne ein größeres; vielleicht das kunstvollste und staunenswertheste, das der menschliche Geist bisher hervorgebracht hat; und das ist der Pessimismus; ich meine den richtigen, gründlichen, zur Weltanschausung ausgebildeten Pessimismus, der Natur, Menschheit und Leben ewig wie aus einem von vierundzwanzig erlauchten Schoppen abstamsmenden Standes-Nahenjammer heraus ansieht.

Wir muffen zwei Arten von ehrlichem Beffimismus unterscheiben: ben miffenschaftlichen und ben praktischen. Der miffenschaftliche Bessimismus übt eine vernichtenbe Rritit an ber gesammten Bhanomenologie. Der Rosmos, fo lehrt er voll Ueberzeugung, ift ein elenbes Machwert, nicht besser als ber miflungene Erstlingsversuch eines Stumpers. Sat fein Beftand überhaupt einen Zwed? Man fteht topficuttelnd vor ber ichwerfälligen und verwickelten Mafchine und fucht vergebens nach einem Sinn und Verstande in bem tollen Getriebe. Und wenn icon bas Weltganze ein unvernünftiges, planlofes Durcheinander ift, haben wenigstens seine einzelnen Theile Logit und Auch nicht. Rober Bufall beherrscht bie Natur und bas, Gefet ? mas und in berfelben am meiften intereffirt, bas Menschenleben. Reine Sittlichkeit lenkt ben Bang ber großen wie ber kleinen Ereigniffe; bas Bofe triumphirt öfter als bas Gute; Ahriman wirft Dr= muzd zur Treppe hinunter und lacht unverschämt, wenn biefer babei ein Bein bricht. Weshalb ift, weshalb bauert nun eine folche Welt

und wäre es nicht klüger und moralischer, sie würde in das Urnichts zurückgeschmettert, aus dem sie hervorgegangen sein soll, — was aber erst noch zu beweisen wäre.

Belche naive Selbstverliebtheit und Ueberhebung liegt boch bieser Denkungsweise zu Grunde! Sie geht von ber Annahme aus, baß bas menschliche Bewußtsein die höchste Leistung der Natur sei, daß es alles Seiende zu umfassen vermöge, daß also außerhalb desselben nichts vorhanden sein könne, und daß seine Gesete auch die des Welts alls sein muffen. Nur von diesem Standpunkte aus ist die Kritik der Welterscheinung verständlich.

Allerbings, wenn die Natur von einem Bewußtsein geleitet wird, welches ähnlich dem menschlichen beschaffen ist, so ist sie thöricht und tadelnswerth, denn sie läßt nicht erkennen, was sie vorhat, sie begeht dumme Streiche, ist bald verschwenderisch, bald kniderig und wirthsschaftet überhaupt so unbekummert um die Zukunft, so leichtsinnig in den Tag hinein, daß man sie, je früher, je besser, unter die Bormundschaft eines Professors der Philosophie stellen sollte.

Ebenso verhalt es fich mit ber emporenben Unfittlichteit bes Batte ein feingebilbeter, ebelgefinnter, mit einem guten Beltlaufs. Sittenzeugniß von feiner Beimatsbeborbe verfebener Gentleman aus bem neunzehnten Sahrhundert die Beltordnung festauftellen, fo mare fie ficherlich anders. Dann murbe bas Beifpiel ber vom Schicffal verfolgten Tugend uns nicht betrüben und bas Lafter uns nicht burch feine frechen Siege emporen. So oft benn auch ein folder Gentleman berufen ift, aus fich beraus eine Welt nach feinem Ginne auf: gubauen, also einen Roman ober ein Theaterstud zu bichten, läßt er bie erfreulichfte Sittlichkeit malten und bas liebe Bublitum flaticht fich wie unfinnig bie Banbe munb, wenn auf ber letten Seite ober im fünften Atte bie Tugend einen Orben und bas Lafter fünf Jahre Buchthaus bekommt, und es bentt fich : "Go foll es fein! Das Leben trifft es nur nicht fo gut wie unfer ebler Dichter." Freilich gibt es auch unter ben Schriftstellern fonberbare Rauge, welche fich's angelegen fein laffen, die Birtlichteit ohne Auswahl und Berbefferung nachauschreiben, und in ben Werten biefer Menschen ohne Phantafie geht es thatfächlich gang fo bedentlich zu wie im Leben felbft; ber Sans friegt die Grete nicht, tropbem er fie ehrlich und treu liebt, vielmehr', gibt sie einem Hallunken ben Borzug, ber sie elend macht, das Talent geht zu Grunde, weil es keine für seine Entwickelung günstigen Bershältnisse sindet, und ber Herr Präsident bleibt Präsident, und wenn ber ganzen Stadt noch so viel erzählt wird, wie er es geworden ist. Die Moral macht da so schlechte Geschäfte, daß sie zum Schlusse bankerott wird und das Publikum wendet sich mit Entrüstung von so trostlos unsittlichen Erzeugnissen ab.

Es ist also wolverstanden: die Natur hat weder Logit noch Moral und sie sollte sich entweder bessern oder machen, daß sie versichwindet.

Aber armseliger Tropf, ber bu biese Kritit übst, wer fagt bir, baß beine Logit etwas anderes ift als bas Befet, welches bas Nebenund Nacheinander ber organischen Borgange blos in unserem eigenen Denkapparate regelt? Woher nimmft bu bas Recht, fie auf bie Kolge von Buftanben im Beltgangen anzuwenben? Ift es nicht möglich, ja im höchften Grabe mahricheinlich, bag unfere menschliche Logit bie tosmifchen Erscheinungen fo wenig regelt, wie etwa ber tleine Sohlichlüffel unferer Tafchenuhr bas Brahmafchloft eines feuerfichern Gelbichrants öffnet? Die Rrafte, bie in unserem Organismus und im Weltgangen malten, tonnen barum boch biefelben fein, mie ja auch die mechanischen Grundfate, nach welchen bas Brahmaschlog und bie Taschenuhr gebaut werben, biefelben find. Es handelt fich ba nur um ben Unterschied amischen einem Rleinen und einem unenblich Großen, amifchen einem vergleichsweise Ginfachen und einem im bochften Grabe Aufammengesetten. Nichts beweift uns, bag es in ber Natur tein Allbewuftsein gibt, beffen Umfang unfer enges Bewuft= fein nicht zu faffen vermag. Man mag babei an Spinozas Bantheismus ober an Schopenhauers Willen benten; auf ben Namen fommt Sicher ift eins: wir feben, bag ber Stoff, menn er in Form eines Menschenhirns gruppirt ift, und bie Rraft, wenn fie als Rerventhätigfeit wirft, ein Bewußtsein geben. Diefelben Glemente, welche ben Leib und bas hirn bes Menschen bilben und unter benen außer Sauer-, Baffer-, Stid- und Rohlenftoff Gifen, Phosphor, Schwefel, Calcium, Natrium, Ralium und Chlor bie wichtigften find, finden fich in ungeheuern Maffen auch außerhalb bes menschlichen Organismus; bie Rrafte, welche bie Lebensvorgange bemirten, alfo bie hemischen und mechanischen Einstüffe, die Elektrizität und andere Formen der Kraft, die uns unbekannt sind, erscheinen auch außerhalb des menschlichen Organismus thätig. Wer darf nun keden Muthes versichern, daß diese Elemente und diese Kräfte nur in der Form von Nervengewebe, nur in der Form eines Menschenhirns ein Bewußtsein hervorbringen können? Ist es nicht denkbar, ja wahrscheinlich, daß die Form des Nervengewebes das Zufällige und nur die es bilbenden Elemente, die darin wirkenden Kräfte das Wesentliche sind und daß diese auch dann einem Bewußtsein als Unterlage dienen können, wenn sie auf einander in einer Weise wirken, welche völlig verschieden ist von der, die in den unserer Beobachtung zugänglichen Organismen herrscht?

Aber ich gebe noch weiter und fage: wir bedürfen nicht einmal ber Unnahme eines Weltbewußtseins, um einzusehen, bag wir tein Recht haben, die Vorgange im Rosmos mit ber turgen Elle menschlicher Um ben Weltlauf unvernünftig zu nennen, muffen Logit zu meffen. wir zuerst annehmen, bag er irgend etwas bezwede, bag er auf irgend ein Ziel losfteure; benn von einem Wanberer, von bem wir nicht miffen, ob er überhaupt irgendwohin gelangen wolle, ob er nicht ein: fach gebe, um Bewegung zu haben, konnen wir boch nicht fagen, bag er ichlechte Strafen mable, Ummege mache, nicht raich genug ausfcreite! Diefe Borausfetung eines Zweds ift aber völlig willfürlich. Es ift boch bentbar, bag Finalität, gang fo wie Raufalität, aus: fclieflich eine an organische Vorgange geknüpfte Erscheinung ift und außerhalb bes Organismus einfach nicht eriftirt. Die Erfahrung hat uns gelehrt, bag in unferem Birn tein Dent- und tein WillenBatt entsteht, ohne baf er von einer ihm vorangebenben Beranberung im Nervensuften, einem Sinneseindrude, veranlagt ift; wir haben uns beshalb baran gewöhnt, bei jeder unferer Sandlungen, bei jedem Borgange in unferem Organismus, eine Urfache vorauszuseten, felbft wenn fle uns nicht fpeziell jum Bewußtsein gelangt ift, und wir verallgemeinern biefe Gewohnheit und tragen fie felbft in unferer Beurtheilung ber Phanomene, die außer uns portommen. unfere Organe einer außern Erzitation bedürfen, um in Thätigkeit versetzt zu werden, weil fie ohne Reiz nicht arbeiten, weil in ihnen jede Beränderung in der That eine Ursache hat, weil sie also wirklich unter bem Gefete ber Raufalität fteben, fo folgt baraus boch noch nicht, bak

biefes Befet für ben Stoff auch bann Beltung hat, wenn er fich unter Bebingungen befindet, die von feiner Anordnung in unferem Organismus völlig verschieben find! Nehmen wir an, eine Raffeemuble mare ein Wefen mit Bewuftfein; mufte fie nicht glauben, eine Frauenhand fei bie unerlägliche Borausfetung jeber Bewegung und eine folche nicht bentbar, wenn fie nicht burch eine bie Rurbel brebenbe weibliche Band bewertstelligt wird? Gabe biefe arme Raffeemuble nun eine elektrobynamische Maschine, bie in Bewegung geset wirb, ohne bak ihr eine menfchliche Sand nahetommt, fo murbe ihr biefe Erscheinung offenbar unglaublich und unbentbar vortommen und fie murbe vergebens nach ber Raufalität suchen, bie für fie bie ausschließliche Form einer Frauenhand angenommen hat. Die Raffeemühle tann von ihrem Standpuntte ficherlich nicht anders als annehmen, baß ohne eine Frauenhand teine Bewegung bentbar ift; ihre Erfahrung muß fie ju biefer Ueberzeugung bringen und für bie gange Orbnung ber Raffeemühlen hat fie auch volltommen Recht; mir aber miffen bennoch, bag fie irrt, bag ihr Gefet teine Berallgemeinerung julagt, baß es auch Bewegungen gibt, die nicht von einer Frauenhand hervorgebracht werben, wenn auch galante Flachtöpfe nahe genug fein mogen, in biefem Buntte bie Ueberzeugungen ber Raffeemuble zu theilen. 3ch übersehe teineswegs, bag bie Bewegung ber elettrobynamischen Mafcine gang fo eine Urfache bat wie bie ber Raffeemuble, mein Beifpiel foll eben nur zeigen, wie wenig bie aus einer beftimmten Ordnung von Thatfachen gezogenen Erfahrungen geeignet find, ju Befeten verall: gemeinert zu werben, welche einer Anwendung auf verschiebenartige Thatfachen fabig maren. Wie meiner Raffeemuhle mit ber Raufalität, fo murbe es einer Lotomotive, Die Bewuftfein hatte, mit ber Finalität Sie mußte, bag ihr Dampf ben 3med hat, burch ben Rolben Bare fie von einer epigrammatischen Beiftes: Raber zu breben. richtung ober Freundin knapper Formeln, fo murbe fie, mahrscheinlich mit einiger Selbstgefälligkeit, fagen: "Rein Dampf ohne Raberbrebung!" Wie febr mufte biefe Lotomotive nun ftaunen, wenn fie etwa einmal vor bem Genfer stände und ba eine gewaltige Dampfent: widelung beobachtete, bie nicht bas geringfte Rab breht! Das murbe ihr abfurd icheinen, alle ihre Vorstellungen von Zwed und Wirtung bes Dampfes maren auf ben Ropf gestellt und es follte mich nicht wundern, wenn ste über dieser unheimlichen, in tein ihr bekanntes Gesetz zu sassender Erscheinung den Verstand verlore. Es wäre doch möglich, daß die Veränderungen des Stoffs, die außerhalb des Orsganismus vortommen, im Stoffe selbst ihre Ursache haben und sich Selbstzwed sind, daß wir also vergebens für ste eine äußere Ursache und einen fremden Zwed suchen, der eine Beziehung zu einer andern Stoffgruppe voraussetz. In diesem Falle könnten wir die Natur nicht länger thöricht nennen, unsere Kritik ihres Zweds oder ihrer Zwedlosigkeit würde gegenstandslos und wir würden, um sie zu versstehen und zu beurtheilen, um eine Ursache und einen Zwed ihrer Phänomene zu begreisen, im Wittelpunkte stehen müssen, aus dem heraus sich diese Phänomene entwideln.

Noch taffeemühlenhafter als die Antlage ber Zwedlofigteit ift bie ber Unsittlichkeit ber Beltvorgange. Lom Standpunkte unserer Doral aus scheint fie allerbings begrundet; aber mer gibt uns benn auch bas Recht, uns auf biefen Standpuntt ju ftellen, wenn wir Natur und Leben ansehen wollen? Unfere Moral ift etwas zeitlich und orts lich Begrenztes; fie ift etwas geschichtlich Geworbenes; fie wechselt ihren Schnitt wie Rleiber und Butformen. Sie ift bie Moral ber weißen, driftlichen Menscheit bes neunzehnten Jahrhunderts und Selbst innerhalb ber engen Bemartung, in ber fie teiner andern. menigstens theoretische Geltung bat, muß fie fich ju vielen Zugeftanbniffen verfteben und viele Wiberfpruche hinnehmen. Gie tabelt ben Todtschlag als Berbrechen, wenn ihn ein Ginzelner begeht, und lobt ihn als etwas Ebles und Tugendhaftes, wenn ihn ein ganzes Bolt in Waffen im Großen an einem anbern Bolte übt; fie nennt ben Betrug und die Luge ein Lafter und gestattet ihn boch in ber Diplomatie; ein großes, hochgebilbetes Bolt, bas ber Bereinigten Staaten von Nordamerita, bas Raub und Diebstahl an Individuen hart ahndet, findet biefe Gunben unbebentlich, wenn Gefammtheiten, Stabte ober Bunbesftaaten, fich ihrer ichulbig machen, indem fie betrugerifchen Bantbruch anmelben und ihre Gläubiger beschwindeln. Unsere Moral ift heute etwas anderes, als fie in einer bekannten Bergangenheit mar, und es ift nicht unvernünftig anzunehmen, bag fie in ber Butunft wieber etwas anberes fein wirb. Sie ift überhaupt nichts anberes als eine in die Form von Gefeten und Sittenregeln gegoffene Definition

ber Bebingungen, welche jeweilig als bem Bestande unserer Sattung nühlich erkannt werben. Mit ber Entwidelung ber Menschheit änsbern sich einige ber Bedingungen ihres Sebeihens und mit ihnen auch die Anschauungen über das, was moralisch und unmoralisch ist. Und biesen unsichern Maßstab unserer Woral will man an die Weltvorsgänge legen? Etwas, was nicht einmal für unsere Urgroßväter galt und vielleicht unseren Enkeln nicht mehr Wahrheit scheinen wird, soll das unwandelbare Geseh der ewigen Natur sein? Eine alberne Zierpuppe, die sich über das stets gleichmäßige Blau des Himmels beklagte und die Forderung erhöbe, daß seine Farbe mit der ihrer Tagestoilette wechsele, um mit derselben hübsch im Einklang zu sein, wäre ganz so weise und bescheiden, wie es der Weltkritiker ist, der sich über die Unssittlichkeit und Tyrannei des Weltkauss beschwert.

Der egozentrische Standpunkt des Aristoteles ist in der Kosmoslogie seit Kopernikus aufgegeben. Man glaubt und lehrt nicht mehr, daß unsere Erde der Mittelpunkt des Weltspstems und der Mensch der Endzweck der Natur sei; daß der Mond die Bestimmung habe, unsere Nächte zu erhellen, und das Sternenheer, unseren lyrischen Dichtern als Gleichniß zu dienen. In der Philosophie aber hält man an dieser kindlichen Auffassung sest und schilt den Kosmos unvernünstig, weil sich der Kohlenvorrath der Erde muthmaßlich erschöfen wird und Krakatoa mit so und so viel tausend lebensfrohen Menschen untersgegangen ist, und unmoralisch, weil die Jungsrau von Orleans versbrannt wurde, Gustav Abolf bei Lützen siel und manche liebende Mütter im Kindbette sterben.

Wenn die Fäulnisbakterien philosophischen Denkens fähig sind, wie schwarz muß ihre Weltanschauung sein! Alle Einrichtungen der Welt, von ihrem Standpunkte aus gesehen, sind grausam und versabscheuenswerth unsittlich und werben es täglich mehr. Besen und Scheuerlappen, der tödtliche Sauerstoff und das grimmige heiße Wasser verschwören sich gegen ihr Dasein; was ihnen zur Nahrung dienen könnte, wird von jenen unsichtbaren Mächten weggeschafft, zerstört, unzugänglich gemacht. In ihr behaglichstes Liebeleben bricht oft die verheerende Karbolsaure und verwandelt ihr fröhliches Gewimmel in einen Todtentanz, in welchem die tugendhafte Bakterie ganz so mitwirdeln muß wie die lasterhafte. Aber was ihnen zu einem sehr

berechtigten Pessimismus Anlaß geben muß, bas wird von uns in biden Büchern als Fortschritt ber Hygieine beschrieben und als etwas Hocherfreuliches geseiert!

3ch ftelle mir eine Fliege vor, bie mit Kunftverftanbnig begabt mare und beifpielsmeife bie fleine Biene, bas Munggeichen auf gemiffen Sahrgangen frangofifcher Zwanzigfrantenftude, febr hubich fanbe; meine Unnahme bat nichts besonders Phantaftisches an fic, benn bie Borliebe biefes Thieres fur Gemalbe und Statuen ift allen reinlichen Saushälterinen schmerglich bekannt. Run fliegt fie aber an ber Munchener Bavariaftatue entlang - wie finnlos, wie unlogisch, wie unförmlich muß ihr biefe Metallmaffe erscheinen - ohne Anfang und Ende, balb unverständlich glatt, balb munberlich rauh, hier ein unmotivirter Borfprung, ba eine gefetlofe Ginfentung; und wenn bie ästhetische Fliege ihr Dasein im Innern ber großen Bilbfaule zu verbringen hatte, fo konnte fie über bas, mas ihr bas Universum icheinen mußte, ein Buch voll bitterer Epigramme fcreiben, in welchem bie Amedlofigfeit und Unvernunft ihrer Welt berebt bargethan mare und bas auf alle ihre thierischen Mitbewohner bes Bavaria-Innern überzeugend mirten murbe. Bur Ertenntnig ber Bahrheit mare fie aber boch nicht gelangt, wie ihr auch ein mäßig talentirter Dunchener Frembenführer unschwer beweifen tonnte.

Nein, nein; die pessimistische Philosophie verträgt keine ernsthafte Behandlung. Soweit sie ehrlich ift, scheint sie nichts anderes zu sein als eine Form der tiesen Unzufriedenheit mit der Endlichkeit unseres Berstandes. Man möchte den Weltmechanismus begreisen und kann nicht und ist darum mürrisch und lästert ihn, wie ein naiver Wilderschmollend die Spieldose zur Erde wirft, nachdem er umsonst versucht hat, ihre Einrichtung zu verstehen. Man preist sich als den Herrn der Schöpfung und muß sich auf Schritt und Tritt überzeugen, daß es mit der Herrlichkeit doch nicht so weit her ist. Darüber wird man verstimmt, man bringt die üble Laune in ein System und nennt sie Pessimismus. Das Kind, das die Hand nach dem Mond ausstreckt und zu greinen beginnt, weil es ihn nicht erreichen kann, ist in seiner Art auch ein Pessimist ohne es zu wissen. Nur heilt man seinen Pessimismus leicht mit etwas Gerstenzucker.

Es ist übrigens erfreulich sestzustellen, daß die Systematiter des Pessimismus in der Regel Schätzer eines frohen Mahls und guten Trunks sind, daß sie sich nach gefühlvoller Werdung in den bewährten Formen schwunghaft beweiben und für alles Angenehme im Leben einen entwickelten Sinn haben. Ihre Philosophie ist eine Amtstracht für große Gelegenheiten und als solche für die respektivolle Zuschauermenge imposant genug; wir wissen aber, daß unter dem seierlich schwarzen Talar mit dem gekreuzten Todtenbein alltagsmenschliche Unterkleider getragen werden, das unscheinbare, aber behagliche Flanelleidigen des heitern Peter und des trällernden Paul.

Neben bem überzeugten miffenschaftlichen Beffimismus, ber bie größte Fibelität im wirklichen Leben nicht ausschließt, gibt es allerbings auch einen prattischen, ben ber Boltsmund Diefelsucht nennt. Diefer Beffimismus raisonnirt und argumentirt nicht. Er hat teine Er versucht gar nicht, zu er= Spfteme und feine Rlaffifitationen. flaren, meshalb ihm Welt und Leben miffallen; er empfindet eben aufrichtig und instinktiv alles, mas ift, als unleidlich und Berftorungs: gebanken einflößenb. Ginen folden Beffimismus tann man nicht wiberlegen, nur analyfiren. Er ift immer bie Begleiterscheinung einer Gehirnerfrantung, bie entweber bereits voll ausgebrochen ober erst im Reime vorhanden ift. Rahrelang ebe ein folder ungludlicher Wahnsinnstandibat ausgesprochen geistesgestört wirb, leibet er an Schwermuth, ift er weltscheu und menschenfeindlich. Ein unvollkom: men entwideltes ober intimen Zerftorungsvorgangen anbeimfallenbes Dentorgan hat die unheimliche Gabe, feine eigene Bermuftung mahrgunehmen, beren Fortidritte gu beobachten, fich als in ber Auflöfung begriffen zu erkennen. Go blickt bas Bewuftfein fortwährend auf ben eigenen Berfall und biefes ichauerliche Schaufpiel feffelt es fo vollkommen, bag es für andere Erfcheinungen nur eine fcwache und gerftreute Wahrnehmungsfähigkeit übrigbehält. In einem folchen Gehirn muß sich natürlich bie Welt so abspiegeln wie in einem ftaarblinden Auge: als bie tragische Racht bes Chaos. Alle großen Dichter bes Weltschmerzes waren gerrüttete Organismen. ftarb im Bahnfinn, Leopardi litt an gemiffen geschlechtlichen Berirrungen, die bem Frrenarzte wohlbefannt find, Beine murbe erft trub und verschleiert, als seine Rudenmartstrantheit ihre nie fehlende Birtung auch auf das Gehirn übte, und Lord Byron hatte jene Erzentrizität des Charafters, die der Laie Genialität nennt, mährend der Psychiater sie als Psychose etikettirt. Dieser Pessimismus, der angesichts eines Liebespaares die Hände ringt und an einem leuchtenden Maimorgen in Schluchzen ausbricht, ohne Grund, ohne Trost, ohne Ende, ist Krankheit und kein Gesunder wird baran benken, auf ihn einzugehen.

Das sind die Formen des ehrlichen Bessimismus, die allein auf Kritik Anspruch haben. Außerdem gibt es freilich auch eine geheuchelte Schwarzseherei, die sehr beliebt ist bei Thoren, welche sich einbilden, daß sie ihnen gut stehe. Es ist ein seiner Dilettantismus, eine geistige Distinktion, durch die man sich von der gewöhnlichen Menge absondert. Die Blässe des Gedankens gilt bei Leuten mit verdorbenem Geschmacke sür interessant wie die Blässe der Wangen. Man ist bitter, um die Ahnung zu erwecken, daß man viel und Merkwürdiges erlebt hat, der Hell seltzsamer Abenteuer gewesen ist. Man seufzt und ächzt, um glauben zu machen, man sei ein Mitglied der kleinen hocharistokratischen Gemeinde, welche in die eleusinischen Mysterien des Schmerzes einzgeweiht ist. Bei dem Pessimisten dieser Sattung braucht man nicht analytisch zu verweilen. Man klopft ihm nach französischer Sitte auf den Bauch und sagt ihm: "Loser Schäker!"

Ein Weltwunder ohne Gleichen habe ich den Pesssmus genannt und wollte damit sagen, daß er einen Triumph der Einbildungstraft über die Wirklichkeit und ein Zeugniß für die Fähigkeit des Menschen darstellt, die Natur trot ihres heftigsten Widerstandes in die ihr von seiner Laune zugeschnittenen Verkleidungen zu zwängen. Wie er das tronenhafte Geäst ehrlicher Bäume veranlaßt, in unvernünftige Thier- und Bausormen zu wachsen, wie er Wasser gegen bessen ausgesprochenste Neigung mit Hilfe von Pumpwerken den Berg hinaufsließen macht, so leitet er aus Thatsachen, welche ihm die hellsten Gedanken nahelegen, eine finstere Weltanschauung ab und trägt seinen Pessimismus in die Natur hinein, die mit allen Blumengloden und allen Vogelkehlen den Optimismus ausläutet und ausruft.

Denn das thut die Natur und um es zu hören, braucht man nicht einmal besonders aufmerksam hinzuhorchen, ba der Laut durchbringt,

selbst wenn man sich die Ohren mit scholastischer und rabulistischer Baumwolle vollstopft. Der Ur-Instinkt, der allem Denken und Thun des Menschen zu Grunde liegt und sein ganzes Leben beherrscht, ist der Optimismus. Jeder Versuch, diesen zu entwurzeln, ist vers geblich, denn er ist das eigentliche Fundament unseres Wesens und nur mit diesem zu zerstören.

Wenn man bie Sauptbeschwerben bes Beffimismus gang nabe betrachtet, fo findet man, baf fie aus einem Uebermuthe opulenten Selbstbemuftfeins hervorgeben und mit ben Sorgen ju vergleichen find, die einem Millionare feine Reichthumer machen. Man ift un= aufrieben mit ber Zwecklofigfeit bes Weltgangen ober genauer mit bem Unvermögen bes Menfchen, einen Zwed besfelben zu erkennen? benn aber biefe Ungufriedenheit felbst nicht ein Bemeiß, ju melder hoben Entwidelung ber menschliche Beift gelangt ift, und haben wir nicht Grund, uns mit bem Erreichten zu freuen? Welche Gefundheit und Rraft bes Dentens fest es voraus, fich bie Frage nach einem Endzwede ber Natur vorzulegen! Belde Beite bes Gefichtstreifes. folche Brobleme überhaupt mahrzunehmen! Und welche schönen Ausfichtspuntte muß ber Menfch ertlommen, welche geiftigen Genugthuungen und Freuden auf dem Bege erfahren haben, ehe er den hoben Standpunkt erreichte, auf bem er fich ernftlich berechtigt und fähig glaubt, bas Weltganze vor fich zu laben und ihm mit ber Autorität eines Generalinspettors ju fagen: "Du mußt nach einem Blane angelegt fein; in biefen Blan will ich Ginficht nehmen, um an Rein Thier hat Weltschmerz und unser ihm meine Kritit zu üben!" Mhn, ber Zeitgenoffe bes Sohlenbars, mar gemiß von allen Sorgen um Menschheitbestimmung frei; wenn biefer prognathe Realist ordent= lich vollgegeffen mar, fo fand er ohne allen Zweifel, bag fein Leben einen ausreichenden Inhalt habe, und blieb ihm bann überhaupt noch ein Wunich, fo tann man annehmen, bag es ber mar, ungeftort ju fclafen. Wir aber find mit bem zunehmenben Befichtswinkel vornehmer geworben und haben gang anbere Jbeale als ein fettes Auer-Allein, wie bas ja natürlich ift, unsere Bier nach geisti= och9:Steat. gem Erwerb wird um fo beißer, je größere Rapitalien wir angehäuft haben, und ba wir es so herrlich weit gebracht, so lassen wir es uns

überhaupt nicht mehr gefallen, bag unserem Lauf und Flug eine Grenze gezogen sei.

Aehnlich verhalt es fich mit einer andern Rlage bes Beffimismus. ber über bas Borhanbenfein bes Schmerzes in ber Welt. Rurgfichtigfeit, ich möchte fast fagen: welche Unbantbarteit! Aber brave Beffimiften, wenn ber Schmerz nicht bestände, fo mußte man ihn ja erfinden! Er ift eine ber mohlthätigsten und nütlichsten Ginrichtungen in ber Natur! Bor Allem fest ber Schmerz ein gefundes und hochentwickeltes Rervenspftem voraus, ein folches ift aber auch bie Borbebingung all ber angenehmen Empfindungen, die man boch aus bem Leben nicht hinausleugnen tann. Die niedrigen Lebewesen find ftarter Schmerzempfindungen unfähig, aber mir burfen annehmen, bag auch ihre Luftenipfindungen unvergleichlich ftumpfer und matter find als bie unfrigen. Es mare boch gar zu munberbar, wenn wir zwar genug feine Sinne haben follten, um uns am Duft einer Rofe, an einer Symphonie Beethovens ober einem Bilbe Tigians zu berauschen, jeboch für ben Geruch ber Bermefung, bas Rnirschen ber Feile in ben Sagezahnen und ben Anblid eines Rrebsgeschwurs unempfindlich maren! Man frage einmal eine hyfterifche Krante, bie mit Anafthefie einer ober beiber Rorperhalften behaftet ift, ob fie fich ihres völlig ichmerglofen Buftanbes freut! Ihr tann bie Aufenwelt nicht wehthun; aber fie tann ihr auch teine angenehmen Ginbrude fenben und nach turger Erfahrung forbert fie ungeftum, bag man fie wieder fähig mache, Schmerzen zu empfinden. Dutende Male mar ich Beuge, wie eine folche Rrante es mit einem Freubenschrei begrüßte, wenn ihr ein Nabelftich jum erften Male wieber wehthat! Schmerz hat die Rolle, welche ber Röhlerglaube bem Schutzengel qu= theilt; er ift unfer Barner, ber uns bie Gefahren zeigt und uns aufforbert, fie zu befämpfen ober ihnen zu entflieben. Er ift also unfer befter Freund, ber Erhalter unferes Lebens und bie Quelle unferer intenfinften Luftempfindungen. Denn ber Schmerz regt uns gur Unftrengung an, feiner Ursache entgegenzuwirten, biefe Anftrengung ift mit ber höchsten Spannung unferer Fähigkeiten verbunden und gemährt bie unvergleichliche Befriedigung, welche mit ber Bethätigung unferer Individualität verbunden ift. Ohne Schmerz wurde unfer Leben taum einen Augenblick lang bauern tonnen, benn mir muften bie Schäblichkeiten nicht zu erkennen und uns nicht gegen sie zu hüten. Ein Weltverbesserer großen Styls wendet vielleicht ein, es sei denkbar, daß die Schmerzempsindung durch die Einsicht ersett sei; wir müßten nicht nothwendig durch ein Leiden gemahnt werden, uns gegen drohende Einwirkungen zur Wehr zu setzen, eine schmerzlose instinktive Erkenntzniß bessen, was uns schädlich ist, thäte denselben Dienst. Darauf ist zu antworten: entweder würde die Erkenntniß uns nicht mächtig genug zu einer Anstrengung spornen und rütteln, dann würden wir ihrer Aussorderung auch nicht immer und nicht in genügendem Waße nachzkommen und von den Feinden unseres Daseins leicht besiegt werden, oder ihre Wahnung wäre so start und eindringlich, daß wir ihr unzbedingt mit einer äußersten Anspannung unserer Kräfte antworten müßten, und dann würden wir sie einsach ebenfalls als Schmerzempsinden, ganz so wie jett die mahnenden Vorgänge in unseren Empfindungsnerven.

Was der Schmerz im Körperlichen, das ist die Unzufriedenheit im Geistigen. Wenn sie start genug auftritt, um als Leiden empfunden zu werden, so wird sie zur Anregung, die Berhältnisse, welche sie versanlassen, mit Anspannung aller Kräfte zu ändern und zu bessern. Einem Glücklichen wird es nie einfallen, seine Umgedung mit zerstörungslustigen Blicken zu betrachten; ohne Zwang sührt auch Hertules, den es doch nichts Besonderes kostet, seine zwölf Arbeiten nicht aus, und um sein Lager umzubetten, muß man unbequem liegen. Die Unzufriedenheit ist also die Ursache allen Fortschritts und wer ihr Borhandensein in unserem Geistesleben als ein Ungemach beklagt, der sollte gleich den Muth haben, die Berurtheilung der Menscheit zu einer unwandelbaren, lebenslangen Chineserei als sein Ideal anzuerskennen.

Uebrigens ist die Unzufriedenheit mit den thatsächlichen Berhältenisen, in denen ein Einzelmensch oder ein ganzes Bolt zu leben gezwungen ist, gar nicht einmal als Argument für den Pessimmus zu verwenden, sie ist im Gegentheil ein Beweis mehr, daß ein unzerstörsbarer Optimismus die Grundlage unseres Denkens bilbet. Zebe Kritit ist nämlich das Ergebniß eines im Geiste angestellten Bergleichs zwischen den wirklichen und idealen Zuständen, welche man sich in der Borstellungswelt construirt hat und die man als vollkommen erkennt;

ber Thatsache aber, bag man eine folche Kritit mehr ober minber flar formulirt, liegt ber unausgesprochene Gebante ju Grunbe, bag bie als tabelnswerth ober unleiblich empfundenen Berhältniffe einer Menberung jum Guten fabig finb, und biefer Gebante wird boch wol ein optimistischer genannt werben muffen! Ja noch mehr: inbem man über etwas Bestehenbes murrt, indem man beutlich bentt ober undeutlich abnt, bag es ober wie es beffer werben konnte, bat man bie Befferung potentiell icon burchgeführt, bie Umwanbelung ift in ber Borftellungswelt bes unzufriedenen Individuums bereits vollzogen und fie hat, wenigstens für biefes Lettere, ben Grab von Thatfachlichteit, ber überhaupt allen Borgangen in unferem Bewußtfein eigen ift, ber burch bie Sinnesnerven vermittelten Ertenntnig ber Außenwelt nicht mehr als ber auf einer combinirenden Thätigkeit ber Birnzellen beruhenben Ronftruttion einer befferen Ibealwelt. jeber Ungufriebene ein Reformator im Beifte, ein Schopfer einer neuen Belt, die in feinem Ropfe vorhanden ift und alle Bedingungen bes menfchlichen Glud's in fich fchließt, und wenn er in ber Analyse ber eigenen Empfindungen geubt ift, fo wird er unschwer ertennen, bag ihn feine Ungufriebenheit mit ben Dingen zu einer großen Bufriedenheit mit fich felbft führt und bag bie Freude, welche bie ibeale Welt feiner eigenen Schöpfung ibm verurfacht, ben Unmuth, welchen bie reale Welt ihm bereitet, minbestens aufwiegt. Und hier gebe ich meinem Argument unbebentlich eine perfonliche Wendung und frage ben ehrlichen peffimiftischen Philosophen, ob er nicht febr mit fich aufrieden ift, wenn es ihm gelungen, Die Schlechtheit und Unvernunft von Welt und Leben recht überzeugend barzustellen? Er fpringt vielleicht vom Schreibtifch auf und läuft vor Entzuden feine Frau um= armen, wenn eine Seite feiner Abhandlung befonbers glangenb schwarz gerathen ift, und wenn er fein Buch vollenbet bat, fo lieft er wol in ber Stammineipe ben Freunden baraus ein Rapitel vor und hat babei innere Genugthuungen, bie allein ihm bas Leben schon lebenswerth machen murben.

So ift die Bitterkeit über bas Richtverstehen bes Weltmechanis; mus und Weltzwecks ein Beweis hoher Entwickelung unseres Denkens, die uns stete Befriedigungen und Genuffe verschafft, ber leibliche Schmerz ein Zeuge der Gesundheit und Leistungsfähigkeit unseves

Nervensystems, ber wir alle angenehmen Empfindungen unseres Dasseins verdanken, und die Unzufriedenheit der Anlaß schöpferischer Thätigkeit unserer Phantasie, die uns zu einer Quelle intensiven Bersgnügens wird. Wo da der Pessimismus bleiben soll, das kann ich nicht erkennen.

Hoffentlich wird Niemand meine Ausführungen so arg mißversstehen, daß er mich für einen Jünger bes weisen Pangloß hält. Ich bin durchaus kein Bekenner der Lehre dieses zufriedenen Philosophen und behaupte keineswegs, daß diese Welt die beste aller Welten sei. Was ich sage, das ist etwas ganz Anderes. Ich sage: diese Welt mag nun die beste oder die schlechteste aller Welten oder eine mittelmäßige sein, die Menscheit sieht sie immer und ewig als eine gute an; der Wensch hat die wunderdare Gabe, die natürlichen Verhältnisse, die er absolut nicht ändern kann, nicht etwa blos mit mürrischer Dulbung hinzunehmen, sondern sich mit ihnen zu befreunden, sie selbstverständelich und angenehm zu sinden und sich in ihnen so zu gefallen, daß er gar keinen Wunsch hat, sie mit anderen zu vertauschen, selbst wenn er sich viel bessere benken kann. Das ist doch nur möglich, weil das Grundgewebe seines Wesens, auf welches die Ersahrung allerlei melancholische Bilder stickt, aus eitet Optimismus besteht.

Sollte es ber Beifpiele beburfen, um biefe Behauptungen gu erläutern? Sie find gur Sand. Selbst ber Berufspessimist gibt bie Schönheit ber Ratur ju und freut fich eines Sommertages, wenn bie Sonne vom wolkenlosen Blau bes himmels nieberleuchtet, ober einer lauen Juninacht mit bem Bollmond inmitten gehntaufend gliternber Run benn: ein Bewohner ber Benus, ber fich plotlich auf unsere Erbe verpflangt fabe, murbe fich mahrscheinlich wie in einer troftlofen Bufte voll Ralte und Finfternig vortommen. blendende Belle und Badofenhite feines Geburtsplaneten gewöhnt, frore er in unferem Tropenmittag und fande unfere heiterften Farben erlofchen und afchgrau, unfer schönftes Licht bleich und trubfelig. Und einem Bewohner bes Saturn, wie langweilig, wie tobt mußte ibm ber Anblid unseres himmels mit feinem einzigen Monde erscheinen, ibm, ber an bas unfagbar reiche Wechselspiel von acht Monben und zwei, vielleicht noch mehr Ringen gewöhnt ift, bie mit ihrem Auf- und Untergang, ihren ewig verschiebenen Stellungen zu einanber, ihrer ver-

widelten Bewegung in seinen Horizont einen Reichthum ber Abwechse= lung bringen, von bem wir uns gar teine anschauliche Borftellung Wir aber haben gar teine Gehnfucht nach ber machen können! Sonnenpracht ber Benus und ber verwirrenben Mondquabrille bes Saturn und bescheiben uns mit unseren armseligen aftronomischen Berhältniffen fo bankbar, als hätten wir wirklich zu ben gufen Banglog' gefeffen. Doch wozu bie Bewohner ber Rachbarplaneten beran-Es bedarf gar feiner Ausflüge in ben Weltraum, um ben menschlichen Optimismus zu beweisen. Wir muffen nur nach ben Bolargegenden bliden. Dort wohnen Menschen, beren Frohsinn allen Forschungsreifenben aufgefallen ift. Sie konnen fich nichts Berr: licheres benten als ihre eisstarrenben Wohnsite und ihre ewige Racht und wenn fie Boeten hatten, fo murben biefe bie grauenhaften Schnee=" muften Grönlands gewiß mit ebenfolder Ueberzeugung befingen und feiern wie unsere Dichter eine Rheinlandschaft mit Rebenhügeln. mogenden Achrenfelbern und dunkelnden Balbern im Sintergrunde. Das eröffnet, nebenbei bemertt, tröftliche Ausblide in die fünftige Eiszeit, ber bie Erbe entgegenaltert, fofern nämlich bie Austühlungs: Wenn wir uns biefe Butunft vorstellen, fo benten theorie richtia ist. wir uns gewöhnlich bie letten Menfchen in Robbenfelle gehüllt um ein armfeliges Feuer aus ben letten Rohlen gefauert, bie mageren Bande gitternd über bie fparliche Glut haltend, und traurig, traurig wie einen bruftfranken Orang-Utang im Berliner Thiergarten. Diefes Bilb ift ficherlich falich. Bon ben Estimos auf unfere eiszeitlichen Nachkommen foliegend, bin ich überzeugt, bag biefe bie treugluftigften Rumpane ber Welt fein werben. Sie werden Saftnachtsvereine bilben, täglich Gisfeste halten, sich bie Ralte burch unermublichen Tang aus ben Gliebern treiben, ihren Thran in Begleitung jauchzender Trintlieber genießen und ihren Buftand für einen vortrefflichen halten. Wenn endlich ber lette Mensch erfrieren wird, fo wird er mahrscheinlich ein breites Lachen auf ben Lippen und bie lette Nummer bes Rlabberabatich ber Epoche in ben erftarrten Banben haben.

Der Dichter sagt zwar, bas Leben sei ber Guter höchstes nicht, wir benten und empfinden aber, als ob es bies ware. Der Gebante bes Aufhörens unseres Bewußtseins, ber Vernichtung unseres Ichs ift entsetzlich, ber Tob, wenn schon nicht ber eigene, so boch ber ber Eltern,

ber Kinber, berjenigen, bie wir lieben, verursacht uns die bitterften Schmerzen, die mir zu empfinden fähig find, und mir konnen uns und unferen Freunden fein tofflicheres Gut munichen als langes Leben. Bas ist aber langes Leben? Hundert, hundertzwanzig Jahre, bas find außerfte Bahlen; mehr wird wohl Niemand munichen. hundertjähriger fühlt, daß er beneibenswerth ift, man beklagt dagegen bas Gefchick bes Junglings, ber ju zwanzig ober fünfundzwanzig Nahren fterben mußte. Run benn, alle biefe uns fo geläufigen Un= schauungen, gegen die wir uns nicht auflehnen und die wir nicht fritifiren, find ber Ausfluß unferes unverwuftlichen Optimismus. Wir begnügen und mit 100 Jahren und weniger, weil wir taum jemals ein Beifpiel feben, bag biefe Frift überschritten wird. Lebensdauer bes Menfchen 2 ober 300 Jahre, wie es bie bes Raben, Karpfens ober Elephanten sein soll, er würde 2 ober 300 Jahre alt werben wollen und jammern, wenn ihm angefündigt murbe, er habe schon zu 150 Jahren zu fterben, obwol er sich boch jest mehr als 100 Sahre gar nicht municht. Umgefehrt wenn ber Menich blos fur eine 30= ober 35 jährige Lebensbauer organifirt mare wie etwa bas Pferb, fein Menfch murbe munichen, alter als breifig ober fünfundbreißig Jahre zu werben, und man murbe ein Indivibuum, bas in biefem letteren Alter fturbe, ebenso gludlich preisen, wie man es heute be-Mehr als bas: wenn nur ein Beispiel, ein einziges, bekannt mare, bag ein Menfch bem unerbittlichen Gefete bes Tobes entgangen fei, fo murbe Niemand fterben wollen, Jeber murbe hoffen, munichen, träumen, bag bas blos einmal beobachtete Greignig fich bei ihm wiederholen werde, die große Mehrzahl ber Menichen murbe an ben Tob fo benten wie etwa gegenwärtig an eine dinefische Sinrichtung burch Berfägung amifchen amei Brettern, ein gräfliches Ausnahms: gefchick, bas manchmal Ginzelne beimfucht, bem man aber mit aller Macht zu entgeben ftrebt. Da man jedoch nie gehört hat, bag ein Menfch bem Tobe entgangen fei, fo macht fich Jeber ohne besondere Schwierigteit, und felbft ohne befonbere Schmerzen, mit bem Gebanten bes hinscheibens vertraut und hofft nur, bag basselbe recht fpat erfolgen werbe. Ronnte ber Menfch nicht einige hunbert, einige taufenb Rahre alt merben? Wir tennen teinen vernünftigen Grund, weshalb bas nicht follte fein konnen. Wir munfchen es aber nicht, weil es eben

nicht ift. Muß ber Tod überhaupt bas individuelle Dafein zu einem Die Nothwendigkeit ift nicht einzusehen, wenn auch Enbe bringen? Beismann und Götte in ben letten brei Jahren zu beweifen gefucht haben, bağ er eine im Intereffe ber Gattung gelegene zwedmäßige Ginrichtung fei. Dennoch findet man fich mit ber ichredlichen That: fache bes Tobes ab, wieder blos, weil wir fie als unvermeiblich tennen. Bir find eben fo gludlich organifirt, bag wir bas wirklich, bas absolut Unvermeibliche leichtblutig annehmen und uns weiter teine truben Gebanten barüber machen. Das erklärt unter Anderem auch bie Möglichkeit bes Galgenhumors, ber luftigen Stimmung armer Gunber, bie gur Richtftatte geführt werben. Ihr Bortommen ift nicht gu bezweifeln, fie ift von zuverläffigen Beugen beobachtet morben. Tobestanbibat findet fich felbst mit bem Strid ab, wenn er erft von ber Ueberzeugung burchdrungen ift, bag berfelbe unabwendbar fei.

Bleibt bagegen auch nur bie leifeste, bie entfernteste Möglichkeit offen, baf ein Auftand anberungsfähig, ein Uebel abmendbar fei ober ein gunftiges Greigniß eintreten konne, wie bricht ba ber urfprungliche Optimismus bes Menichen wieder flegreich und unaufhaltfam bervor! Gine Chance, Die fo klein ift, bag tein feiner Sinne machtiger Menfc auf fie eine Wette eingehen murbe, bie fo klein fein tann, bag fie fogar fast icon ber Bahricheinlichkeitsrechnung unzugänglich wirb, genügt ibm bann noch als Baugrund für bie ftattlichften Luftichlöffer und versett ihn in einen Zuftand ber Erwartung, welcher ber Glückseligkeit Bier ift ein extremes Beispiel biefes optimiftischen nabekommt. Banges bes Menfchen. In Frankreich murbe eine Lotterie veranftaltet, beren Haupttreffer 500,000 Fr. betrug. Es murben 14 Millionen Lofe ausgegeben, von benen nur eins bas gludliche fein konnte. Jeber Räufer eines Loses erwarb alfo ein Bierzehnmillionstel Wahrscheinlichfeit, bag bas große Los ihm zufallen werbe. Um ben Werth biefes Bruchs zu veranschaulichen, will ich eine Analogie anführen. Es gibt in Europa ungefähr 100,000 Millionare und mahricheinlich über 500,000 Personen, die eine halbe Million besiten. Bernachläffigen wir bie halbe Million und nehmen blos bie 100,000 gur Grundlage unserer Berechnung. Wir burfen annehmen, bag von gehn Millionaren einer finberlos, ohne nabere Verwandte ober mit feiner Familie verfeindet und in ber Stimmung ift, einen Menichen, beffen Bekannts

schaft er zufällig macht und ber ihm gefällt, zum Universalerben einjufegen. Guropa gablt gur Zeit etwa 320 Millionen Ginwohner. Es tommt alfo auf 32,000 Europäer ein Millionar, ber nur auf einen Bufall wartet, um einem von ben 32,000 feine Million ober Millionen zu hinterlaffen. In Wirklichkeit ftellt fich fur einen Deutfchen ober Englander bas Berhaltnig noch viel gunftiger, weil in Deutschland ober England bie Millionare gablreicher find als g. B. in Rugland ober Stalien. Die Wahrscheinlichteit, bag jeber von uns, ohne ein Los zu taufen, einen Millionar beerben wird, beträgt bemnach minbeftens ein Zweiundbreißigtaufenbftel, ift alfo 437 mal größer als bie, bag ein Besither eines Loses ber "Loterie des Arts" ben Haupttreffer von 500,000 Fr. gewinnen murbe, und wenn wir unfern Chraeix auf die halbe Million beschränten wollen, so ift die Bahricheinlichkeit, bag fie uns einmal als Erbtheil von einem gang unbekannten, nicht einmal im Berhaltniß bes Ontels aus Amerika mit uns verwandten Bonner beschert wird, fogar 2500mal größer als bie Gewinnsthance eines folden Lostäufers. Dennoch murbe wol teiner von uns auf biefe Million ober halbe Million hoffen ober gar rechnen Run benn: es haben fich 12 Millionen Menschen in einem einzigen Lande gefunden, Die für bie vierzehnmillionftel Geminnft= chance einen Franken bezahlten und ernfte Soffnungen auf fie bauten, obwol fie bazu 437= ober 2500mal weniger berechtigt waren als jeber von uns, bie mir für unfere Erbichaftschance minbeftens nichts bezah: 3ch glaube, ftatt bie Berufspeffimiften mit Grunden zu miberfprechen, follte man ihnen als zermalmendes Schlugargument ein Los ber Loterie des Arts ins Saus fenden!

Drehen wir das Berhältniß um. Jeber von uns thut Dinge, die ihn mit einer Wahrscheinlichteit, welche 1/14,000,000 wesentlich übersfteigt, der Todesgesahr aussehen. Auf den europäischen Sisenbahnen wird z. B. von weniger als 14 Millionen Reisenden jährlich einer getöbtet. Ist darum Jemand pessimistisch genug, die Benutzung der Sisenbahn zu unterlassen? Sine Möglichteit von einem Vierzehnsmillionstel ist offenbar ungenügend, und ängstlich zu machen; sie ist aber genügend, um in und Hoffnungen zu erweden. Für eine so schwache Sinwirtung unangenehmer Vorstellungen ist unser Weistungen

ift er zugänglich. Warum? Weil er seiner Natur nach optimistisch und nicht pessimistisch gestimmt ist.

Das beobachten wir wie im Grökten fo im Rleinsten. Ber von uns murbe jemals einen Beruf mahlen, wenn wir nicht hartnäckige Optimiften maren? In jeber Laufbahn find biejenigen, Die es ju einer erften Stellung bringen, bie feltenen Ausnahmen. Avantageuren wird einer General; von 100 Aerzten einer Universitätsprofessor; ber Rest bleibt in ruhmlofer Dunkelheit, oft in Armuth. und hat bis an fein Lebensenbe mit allen Bitterniffen feines Berufs ju tampfen, ohne eine einzige feiner erfreulichen und belohnenben Seiten tennen ju lernen. Wir feben aber, wenn wir gur Berufsmahl schreiten, nur ben einen von 50 ober 100 und nicht bie 49 ober 99, und haben bie feste Zuversicht, bag mir biefer eine fein werben, obwol bieg boch für jeben nüchternen Rechner im bochften Grabe unmahricheinlich ift. Mit jebem Unternehmen, bas wir beginnen, verhält es fich genau fo. Das Fehlschlagen ift in ber Regel gang fo möglich wie bas Gelingen, vielleicht möglicher. Wir zogern bennoch nicht. uns in das Unternehmen einzulassen, und wir thun dies natürlich nur, weil wir an ben Erfolg glauben. Das, mas ben Ausschlag gibt, bas, mas die Ziffern ber Bahrscheinlichkeitsrechnung aufwiegt, bas, mas bie Borhange an ben Fenftern zuzieht, welche auf bas mahricheinliche folimme Ergebnig Ausficht haben, und bas Bilb bes weit weniger mahricheinlichen auten Erfolges an bie Band bangt, bas ift ber Optimismus.

Bolgemerkt: dies gilt nur für uns selbst und unsere eigenen Angelegenheiten. Wenn wir dagegen einem Andern zur Wahl eines Berufs rathen, die Aussichten des Unternehmens eines Andern beurtheilen sollen, dann nehmen wir die Hindernisse und die Wahrscheinslichkeiten des Mißlingens genau wahr und neigen fast immer zu pessischischen Voraussagungen hin. Warum? Beil dann das rein subjektive Element des Optimismus unsere kaltblütige Rechnung nicht fälscht und unsere Schätzung nicht beeinflußt. Die Schwierigkeiten sehen wir wol, aber nicht zugleich die Kraft, welche den Vorsat, und darum auch die Hoffnung hat, sene zu überwinden. Diese Kraft fühlt nur ihr Besitzer, der sich zu irgend einer Handlung anschiet, und darum beurtheilt er deren Ausgang ganz anders als der Zuschauer, der die

Dinge vom Profil sieht und nicht mahrnimmt, eine wie breite Angriffsfront bas Selbstgefühl und bas Bewußtsein ber eigenen Lebensfülle haben.

Recht luftig ift, bag felbft bie ichlimmften Steptiter biefen fubjectiven Optimismus befiben und bei allen Belegenheiten, oft un= bewufit, befunden, Leute, die fich für unbekehrbare Schwarzseher halten, empfinden Chrfurcht vor bem Alter und Rührung vor ber Der Greis erwedt in ihnen bie Borftellung ber Beisheit und Erfahrung, ber Säugling bie ber vielverfprechenben Entwidelung. Und boch ift bas Rind vorläufig nichts anderes als ein unbewußtes Thierchen, bas fich besudelt, schreit und feine Umgebung qualt, und ber Greis ift ber unvoreingenommenen Betrachtung leiblich ein unangenehmes Bilb bes Berfalls, gemuthlich eine blinbe, unerbittliche Selbstfucht, bie gar nicht bie Fabigteit hat, fich noch mit etwas an= berem als fich felbst zu beschäftigen, und geiftig ein geschwächtes, beschränktes Denken, beffen Sauptinhalt alte Arrthumer und Borurtheile find und bas neuen Borftellungen verschloffen ift. betrachtet man bennoch bas Alter mit Ehrfurcht und Bietat, bie Rinbbeit mit Bartlichkeit? Weil wir gludlich find, und Mufionen machen gu konnen, und weil ein Lebensende wie ein Lebensanfang, ein lettes wie ein erftes Rapitel, uns Belegenheit bietet, ben fehlenben Roman aus eigenen Mitteln fo icon, fo erbauungsvoll wie moglich bingu-Dem Greife geben mir bie Bergangenheit, bem Rinbe bie Rufunft eines Ibealmenschen, obwol boch hundert gegen eins zu wetten ift, daß ber ehrwürdige Greis als Jungling und Mann ein banaler Einfaltspinfel, in Vorzügen und Fehlern ein teinen Blid verdienenber Dutendmenfch gewesen ift und bag bas rubrende Rind ein unerquidlicher Ged von Charafter, ein fnideriger Gemurgframer von Beruf werben, lugen, friechen, feinen Nebenmenschen verlaftern wird wie neun Zehntel ber Leute, bie um uns wimmeln und bie uns meber Chrfurcht noch Rührung einflößen. Wir raumen wibermartige Thatfachen eben nur ein, wenn wir mit ber Rafe auf fie ftogen, und felbft bann nicht immer; wo wir aber, wie beim Greife ober Rinbe, Die Wahl haben, in Ermangelung sicherer Renntnig von Bergangenheit und Butunft uns die eine und die andere icon ober häftlich vorzustellen, ba schwanken wir keinen Augenblick und improvisiren uns aus bem

Greise und bem Kinde Lichtgestalten von Halbgöttern, die in Wirtlichteit nichts anderes sind als überlebensgroße Mustrationen zu unserem tief innern Optimismus.

Sage und Marchen, welche bie Weltanschauung ber schlichten Maffe plaftifch einkleiben, bezeugen hundertfach ben unwiderftehlichen elementaren Optimismus bes Bolts. 3ch habe oben gezeigt, wie leichtblutig fich jeber Ginzelne mit ber grauenhaften Thatfache bes Tobes abfindet. Das Bolt geht weiter : es macht aus ber Roth fogar eine Tugend und erfinnt eine Geschichte, bie ben Gebanten ausbrudt, baf ber Tob eine Bohlthat ift und emiges Leben ein fchredliches Dik-Denn bas ift klärlich bie Moral ber Legenbe vom geschick mare. emigen Juden, ber ben Tod verzweiflungsvoll als Erlösung erfehnt, ihn jedoch nicht finden tann. Gleicht bas Bolt, bas biefe Legenbe erfindet, nicht bem Fuchse in ber Fabel, ber voll Ueberzeugung bie unerreichbaren Trauben, nach welchen er giert, für faure erklärt? Die Unfterblichfeit ift nicht zu erlangen, folglich ift fie ein tragisches Uebel und bamit find wir getroftet und ber Riebelmann tann jum Tange aufspielen. Dber bas ichone Marchen von bem armen Manne, ben fein Rreug fo fcmer brudte und ber um ein anberes flehte! Sein Schutengel führte ibn an einen Ort, wo viele Rreuze lagen, große und kleine, ichmere und leichte, scharftantige und gerundete; er verfuchte fie ber Reihe nach, teins pafte ihm gang. Enblich fanb er eins, ju bem er fich noch am besten schickte, und fiebe ba - es mar fein eigenes, bas er boch ju vertauschen gewünscht hatte! Dann bie luftige Geschichte von ben brei Bunichen, wo ein blutarmes altes Chepaar, bem ein Beift bie Bemahrung breier beliebiger Bitten aufagte, aus bem munderfamen Gludsfalle nicht mehr berauszuschlagen weiß als eine Bratwurft! In verschiedenen Formen und Wendungen ift ba immer wieber bie Anschauung ausgebrudt, bag jeber Mensch fich in ben eigenen Berhaltniffen ausgezeichnet befindet, bag er Unrecht hatte, fich etwas anderes zu munichen, als mas er hat, und bag ber Boder eigentlich gang fo bas Glud bes Budeligen ausmacht wie fein hoher Buchs bas bes Barbeflügelmanns.

Die Wahrheit ift, baß ber Optimismus, ein grenzenlofer, uns entwurzelbarer Optimismus bie Grundanschauung bes Menschen bilbet, bas instinktive Gefühl, bas ihm in allen Lagen natürlich ist.

Bas wir Optimismus nennen, ift einfach bie Form, in ber uns bie . eigene Lebenstraft, ber Lebensvorgang in unferem Organismus jum Bewußtsein tommt. Optimismus ift also nur eine andere Bezeich= nung für Bitalität, eine Befräftigung ber Thatfache bes Seins. empfinden bie Lebensthätigkeit in jeder Belle unferes Ichs, eine fruchtbare Thatigfeit, welche fortgefettes Wirten vorbereitet und bamit auch vorahnen läßt; wir glauben alfo an eine Butunft, weil wir fie in ber Intimitat unferes Wefens fühlen; wir hoffen, weil wir bas Bewuftfein haben, bag mir noch bauern werben. wenn biefes Bewußtsein mit ber Lebenstraft felbft fcminbet, verbammert und schwindet auch die Hoffnung und bie Lichtpforte ber Butunft foliegt fich, aber bann bricht auch icon bas Auge und tann bie unangenehme Beranberung nicht mehr mahrnehmen. teit bes Organismus, fich ben Berhaltniffen anzubequemen, eine Fabiafeit, ohne bie er eben nicht bestehen tonnte, und ber ihm innewohnende Wachsthumsplan, ber ihn antreibt, einen vorbestimmten Entwickelungetreis zu burchlaufen, bas find bie lebenbigen Unterlagen bes Optimismus, ben wir jugleich als ein Sichbescheiben mit Gegebenem und als ein erwartungsvolles Vorwärtsichauen tennen Tapferes Sinftreben jum Entwidelungsziele, fieggelernt haben. reiche Selbstbehauptung gegen feindliche Ginwirfungen, Bewegung, Fortschritt, hoffnung, Leben, bas find alles nur Synonyme von Optimismus. Der alte Lateiner, ber ben Spruch erfand: "dum spiro, spero," "so lange ich athme, hoffe ich", hat die Philosophie bes Lebensprozeffes turg zusammengefaßt und einer biologischen Grundmahrheit bie Form eines tlaffischen Ralauers gegeben.

## Mehrheit und Minderheit.

Für jebe mohlgeborene Seele ift ber Philifter ber fcmarze Mann. Wer nur bie geringste Benialität in fich fpurt, taum genug, um bas Tragen langer Saare und bie Berachtung bes Cylinderhut-Borurtheils zu rechtfertigen, ber übt feine Armmusteln, indem er auf bas haupt bes Philiftere losichlägt, - natürlich nur bilblich, benn ber Philifter hat in der Regel einen Saustnecht, wenn er nicht felbst einer ift. Diefe Reinbichaft ift fonobe Undantbarteit. Der Bhilifter ift nüplich und hat felbft bie verhältnigmäßige Schonheit, bie ber vollkommenen 3medmäßigfeit eigen ift. Er ift ber perfpettivifche Sintergrund im Gemalbe ber Zivilisation, ohne beffen tunftvolle Rleinheit bie Bollgestalten bes Borbergrunds nicht ben Ginbrud ber Große machen Das ift feine afthetische Rolle, aber biefe ift nicht entfernt bie wichtigste, bie er mit Autorität fpielt. Wenn man bie Pyramiben bewundert - ich weiß nicht, warum ich schon wieder an die Byramiden bente; vielleicht nur, weil fie fich um ihrer Figur willen ju feften Buntten für geiftige Bermeffungsarbeiten befonbers eignen - fagt man fich ba nicht, bag man fie bem arg verkannten Philifter verbankt? Erbacht hat fie ja mahricheinlich ein begabter altegyptischer Staats: ingenieur erfter Rlaffe; ausgeführt aber haben fie bie Rinber Jeraels, trotbem biefe febr gewöhnliche Naturen gemefen fein muffen, menn man aus ihrem verburgten Gefchmad an Zwiebeln und Fleischtöpfen auf ihren Befammtcharatter fchliegen barf. Bas helfen uns alle Ronzeptionen bes Benius? Sie leben nur in feinem Ropfe und fur ihn, find aber für uns nicht vorhanden, fo lange nicht ber unintereffante

١

Philister mit baumwollener Zipfelmute herangekommen ift und fle brav verwirklicht hat, biefer Philister, ber feine bienstbereite Aufmertfamteit nicht mit eigener Erfindungsthätigfeit gerftreut, fonbern in gewinnender Gedankenlosigkeit auf Anregungen, Gingebungen und Befehle Berufener martet. Ber felbft ichaffen tann, ber halt fich in ber Regel mit Recht zu gut zum Ueberseben. Sache ber ermählten Beifter ift es, ju benten und ju wollen; Sache ber mittelmäßigen Menge, ben Gebanken und Willen in bie Formen ber Erscheinung ju Was wirft man bem Philifter noch vor? übertragen. Dak er bem Unftoge bes Genius nicht leicht nachgibt? Das ift vortrefflich; bafür foll er noch befonders gefegnet fein. Seine Schwerfälligfeit, fein ficheres Gleichgewicht, bas nicht leicht zu erschüttern ift, machen ihn zu einem Turngerath, zu einer Art Werfstein ober hantel, woran bie Elitenatur ihre Rraft zu erproben, aber auch zu entwickeln hat. wiß, es ift hart, feine trage Maffe in Bewegung zu feten. aber für das Benie eine beilfame Symnastit, fich anzustrengen, bis es Wenn ein neuer Gebante nicht im Stanbe ift, ben Philifter zu handhaben, so beweift bies offenbar, bag er nicht robust genug ift, bag er nichts ober noch nichts taugt; wirkt bagegen eine Ronzeption auf ben Philifter, fo hat fle icon bie erfte und wichtigste Brobe ihrer Bortrefflichteit bestanden. Dit feinem Berftande ift er allerdings nicht fähig, die Ibeen ber Auserwählten zu prufen und zu beurtheilen; aber burch fein Beharrungsvermögen wird er zu einer Borrichtung, bie unbewußt, boch beshalb um fo ficherer, bie vollentwickelten und lebensfähigen von ben unreifen und werthlofen fondert.

Es wäre verständlich, wenn die Philister sich über einander bestlagten oder erlustigten, wenn ein Philister dem andern diesen Schimpsnamen voll Berachtung an den Kopf würfe, wie ein Schwarzer den
andern im Jorn Nigger zu heißen psiegt; denn in der That, ein
Philister kann mit einem andern nichts anfangen; er hat von ihm
weder Anregung noch Unterhaltung zu erwarten; der eine sieht im
lichtlosen Gesichte des andern das Spiegelbild der eigenen Beschränkts
heit; der eine gähnt dem andern Rezitative der Langweile vor; wenn
zwei von ihnen beisammen sind, so erschreckt sie gegenseitig die unheims
liche Lautlosigkeit ihres Geistes und sie haben das niederdrückende und
bemüthigende Bewußtsein der Hilflosigkeit, welche der an Führung

gewöhnte Menich empfindet, wenn ibn fein Leiter im Stiche laft. Aber ber Menfch von Begabung follte ben Philifter preifen. ift fein Reichthum, ber Ader, ber ihn ernahrt. Gewiß, er ift mubfam zu bestellen, aber fo fruchtbar! Dan muß fcwer arbeiten, um ihn ergiebig zu machen; man muß von fruh bis fpat Furchen gieben, tiefpflügen, hauen, brechen, wenben, harten, ausstreuen, gubeden, fcneiben, man muß ichwiten und frieren, aber bie Ernte bleibt nicht aus, wenn bie Saat teimfähig mar. Wer freilich faules Rorn ober Steinchen auswirft, ber bat auf feinen Ertrag ju hoffen. wenig, wer etwa Dattelkerne ben Ufern bes Rurifchen Saffs anver-Wenn aber bei folder Wirthichaft bas Felb tobt bleibt, fo ift bas nicht bie Schuld bes Felbes, fondern bes Träumers, ber jene verfucht. Dem Genius muß bas Urtheil jur Seite fteben, um ihm ben richtigen Ort und bie richtige Zeit fur bie Meuferung feiner Gebanten au bezeichnen. Sofern er nur Zeit und Ort vernünftig ju mablen weiß, wird er bie Philisterschaar immer bereit finden, auf die Saat mit ber Ernte ju antworten. Go oft benn auch Benies um einen Stammtifch versammelt find, follte nach Recht und Sittlichkeit ihr erftes Brofit bem Bhilifter gelten.

Bas ist eigentlich bie große Schuld, beren man ben Philister begichtigt? Dag man nicht fuchen muß, um ihn zu finden; bag er in ungeheurer Menge vortommt; bag er bie Regel und nicht bie Musnahme ift. Bollte man einmal bavon abfeben, in welchen Rablenverhaltniffen er verbreitet ift, und ihn an fich betrachten, fo mußte man, fofern man billig mare, anertennen, bag er ein gang patenter Rerl ift. Er ift meiftens ichoner, als felbft ein bubicherer Affe, wenn er auch nicht fo fcon ift wie ber Apoll vom Belvebere, ber aber auch banal mare, wenn er ben Durchschnittstypus ber Menscheit bilbete; er ift vielfach geschickter als felbst ein abgerichteter Bubel, wenn er auch teinen Birtusclown abgeben tonnte, ben man aber gleichfalls als plump verachten wurde, wenn jeder Bauernjunge auf bem Ropfe fteben und Luftfprunge machen tonnte, wie er jest auf feinen beiden Beinen stattlich fürbag schreitet, und mit bem Fleuret Fliegen an bie Band fpiefen, wie er jest mit ber Beugabel Miethen baut; er ift baufig ein aut Stud vernünftiger als eine Aufter, ja felbft als ber weise Elephant, wenn er auch nicht so tief und scharf bentt wie Darwin, bessen Einsicht die Philosophen der Zukunft indes wahrsscheinlich nicht höher schätzen werden, als wir die physiologischen Theorien des Parmenides oder Aristoteles. Wer Philister sagt, der sagt einsach Mehrheit und wer diese verachtet, der lehnt sich gegen das theoretische Grundgeset aller staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen auf.

Freilich gibt es Biele, benen biefes Bergeben nicht nur teine Angst macht, fonbern bie fogar eine Borliebe bafur heucheln ober aufrichtig 3ch haffe bie gemeine Menge und halte fie mir vom Leibe, fagen fie mit Borag; fie vertunden ausbrudlich, bag fie gur Minderheit gehören, und find ftolg barauf; fie behaupten, anders zu empfinden, anders zu benten und zu urtheilen als ber haufe, bas heißt in minder geringschätiger Ausbrucksweise als die Mehrheit, und nichts murbe ihnen beleidigender scheinen, als wenn man fie banal nennte, womit man boch auch wieber nichts anderes gefagt hatte, als bag fie ber Dehrheit ahnlich feien. Wir merben uns gleich mit ber Frage gu beschäftigen haben, mober biese Abneigung vor ber Mehrheit tomme und ob fie berechtigt fei; zunächst aber wollen wir feben, ob bie vornehmen Menichen, welche fich bagegen verwahren, bag man fie aur Maffe zähle, auch folgerichtig benten und handeln. Sie müßten. wenn fie logisch maren, ihre Berschiedenheit vom Troß in allen ihren Lebensäußerungen martiren und burch Bervortehrung ihres Sonbercharafters bie Bermechselung mit ber Mehrheit zu verhüten suchen; fie mußten andere Rleiberformen gur Schau tragen, andere Bewohnheiten, Sitten, Moralbegriffe annehmen, fich ftets über bie Recht= fprüche ber Mehrheit hinmegfeten. Thun fie bies? Rein: fie thun fogar bas gerabe Gegentheil von allebem. Es icheint ihnen geschmad= voll, nicht aufzufallen, alfo von ber verachteten Menge nicht unterichieben zu werben; fie beugen fich vor ber öffentlichen Meinung und empfinden es ichmerglich, wenn fie fich im Gegenfate ju ihr miffen; fie find bie fraftigften Stuten bes Gefetes, bas boch nichts ift als bie Busammenfassung ber Anschauungen bes Boltes, bas heift ber Dehr= beit, in Form von Geboten; fie vertheibigen ben Barlamentarismus, ber auf ber Anerkennung bes Rechtes ber Mehrheit beruht, ber Minberbeit ihren Willen aufzunöthigen, und in vielen gallen schwarmen fie für bas allgemeine Stimmrecht, bas boch bie Apotheofe ber Banalität ift.

Ich übersehe nicht, daß man häusig mit dem Strome schwimmt, nicht weil man wirklich die Absicht hat, in dessen Richtung vorwärts zu gelangen, sondern weil man nicht stark genug ist, gegen ihn anzukämpfen. Derjenige, der das Sprichwort erfunden hat, daß man mit den Wölfen heulen müsse, hat damit eine harte Nothwendigkeit und nicht eine besondere Hochachtung vor den Wölfen ausdrücken wollen. Aber ein anderes Sprichwort erklärt Volkesstimme für Sottesstimme und führt den Philister geradenwegs in den Olymp ein. Und es bleibt eine Thatsache, daß auch beim Verächter der Menge die wichtigsten Handlungen und Unterlassungen die Erkenntniß zur stillschweigenden Vorzaussehung haben, die Anschauungen des Marktpöbels seien in ihren Hauptzügen richtig und achtenswerth.

Einige wenige Manner, fo wenige, bag man fie an ben Fingern einer Sand herzählen konnte, haben ben Muth gehabt, logisch zu fein, bas ift mahr. Treitschte preift ben aufgetlärten Despotismus, jenes fummarifche Regierungsfpftem, bas bie Mehrheit für nichts achtet und ber bis zur Ginheit zusammengeschmolzenen Minberheit bas Recht aufpricht, für bas gange Bolt gu benten und gu beschließen. Carlyle predigt ben Beroendienst und forbert bie unbedingte Unterordnung ber Maffe unter bas gewaltige einzelne Indivibuum. Montegauleu macht ben Scherg, bas Schöffengericht nur unter einer Bedingung für annehmbar zu erklären: wenn nämlich die Meinung nicht ber Dehr= beit, fondern ber Minderheit zum Wahrspruch erhoben murbe, ba unter awölf Befdworenen ficherlich mehr Schafstopfe als Beife fein werben, folglich bas Urtheil ber Minberheit voraussichtlich bas Urtheil ber Beifen, bas Urtheil ber Mehrheit bas ber Schafstöpfe fein wirb. Das ift ja eine recht braftifche Art, um ben Gebanten auszubruden, baf fich bie Ginficht bei ben Wenigen finbet, mahrend bie Menge thöricht und beschränkt ift. Montesquieu überfieht jedoch, bag bie Minderheit, ba fie Alles in fich schließt, mas anders ift als die Durchfcnittsmaffe, nicht blos biejenigen enthält, bie über bas Bemeinmaß hervorragen, fondern auch die, welche barunter zurückbleiben. also neben ben Benies auch bie Trottel und neben ber gefunden Gigenart auch bie tranthafte Sonderbilbung. Die Mitglieder ber Atabemie find eine winzige Minderheit in ber Nation, aber bie Insaffen ber Staatsirrenanstalt find es auch und Montesquieu läuft Gefahr, einem

Forscher und zweien Jbioten ben Sieg über neun mittelmäßige Schulzes ober Mullers zu munichen, mas abfurd mare, wie Gutlib fagen murbe. 3ch habe aber auch ben Berbacht, bag Carlyle und Treitschte bie Mehrheit nicht fo verachten, wie fie fich ben Anschein geben und wie fie vielleicht felbst glauben. Aufaeklärter Despotis= Beroenbienft! Sm! Geben mir einmal ju: Beift benn mus! aufgeklarter Despotismus nicht, bag ein regierenbes Genie bie Maffe bahin bringe, auf seine Anschauungen und Absichten einzugeben, feine Meinungen anzunehmen, mit ihm eines Sinnes zu werben, alfo in letter Linie Die Uebereinstimmung amischen jenem und biefer ber-Und Beroenbienft, ift benn bas nicht ber Bunich, ben austellen? Beros, bas beift bie Ausnahmserscheinung, von Gevatter Bing und Rung gewürdigt, gefeiert, anerkannt zu feben? Das icheint mir boch ein ftetes Sinschielen auf bie Menge, bas fich mit ber vorgeblichen Berachtung berfelben nicht recht zusammenreimen läkt. Was braucht bem Schmaber bes Philifters an beffen Meinung ju liegen? fängt er mit seiner Ruftimmung und Bewunderung an? Treitschfes Auffassung ginge folgerichtig bervor, bak ein Friedrich ber Groke, ein Rofef ber Zweite eigentlich abbanten und ben Thron irgend einem biebern Dutenbmenschen seiner Bermandtichaft überlaffen follte, benn er ist zu gut, sich mit ber Ranaille abzugeben; er hat fein vernunftiges Intereffe baran, Dummiane ju feinen erleuchteten Gebanten zu betehren, und feine Perlen find nicht bagu ba, vor bie Saue geworfen zu werben. Nach Carlyles Auffaffung ift es eine Selbstentwürdigung, wenn ein Michel Angelo ben Mofes vor bie bloben Gloper von ber Strafe hinstellt ober ein Goethe ben Fauft jum Gebrauch für höhere Tochter bruden läßt; ber Beifall ber Menfchenherbe, ftatt ihnen ermunicht zu fein, follte fie im Gegentheil bebenklich machen, und fie mußten eigentlich wie jener wirklich tonsequente Redner ausrufen: "Man applaudirt - habe ich benn eine Dummheit gefagt?" Gin Friedrich ber Große ichließe fich also in einen Schlokpart ein und habe mit bem gemeinen Bolte nichts zu thun, ein Goethe giebe fich nach einer mufren Infel gurud und beflamire feine Verfe blos ben eigenen Ohren vor und es lebe bie Logit!

Es besteht da ein Biberspruch, den man nicht wegleugnen tann. Auf ber einen Seite behauptet man, die Menge zu verachten, auf ber

andern Seite thut man Alles im Binblid auf fie; man fpricht ber Menge bie Fähigkeit ab, über bie Leiftungen bes Genius zu urtheilen, und ber schönfte Traum bes Genius ift boch Ruhm und Unfterblichkeit, bas heißt die Anerkennung ber Menge. Man leugnet bie Ginficht ber Menge, und Parlamentarismus, Schöffengericht, öffentliche Meinung, Einrichtungen, bie von ber bochften Achtung umgeben find, beruben boch auf ber Boraussetzung, bag bie Mehrheit nicht blos zuverläffig weise, sondern geradezu unfehlbar fei. Man betrachtet es als eine Erniedrigung, jur Menge gezählt zu merben, und ift boch bei allen großen Belegenheiten ftolg barauf, genau fo gu fühlen und gu benten wie die Menge. In einer Bewegung hoben Aufschwunges findet ber alte Romer nichts Vornehmeres von fich zu behaupten als: "Ich bin ein Menich; nichts Menschliches betrachte ich als mir fremb;" und er ware boch vielleicht erstaunt, wenn ihm ein cynischer Dialettiter unter feinen Zeitgenoffen entgegnen murbe: "Du fagft, bu feift ein Menfc · wie andere Menschen auch; bu rühmst bich also, banal zu fein?"

Nun benn : biefen Biberfpruch, ich glaube, ich bin im Stanbe. ihn zu erklären. Es erscheint mir mit überzeugender Rlarheit, bag er auf einer biologischen Grundlage beruht. Die unbekannte Rraft, welche ben Stoff zum Lebewesen anordnet, bringt ursprünglich nicht Gattungen, sonbern Individuen hervor. Ich will hier nicht bie verfchiebenen Theorien bes Lebensanfangs erörtern und laffe babingeftellt fein, ob, wie bie landläufige Unficht ift, ju einer gegebenen Zeit aus bem leblofen Stoffe lebenbes Protoplasma fich gebilbet ober ob, wie Breger meint, ber Stoff in aller Emigfeit Leben gang fo gum Attribut gehabt hat wie Bewegung und Anziehung. Genug, zur Bilbung ber Lebewesen, bie ber Stoff heute hervorbringt, ift ber Anftog in anderen Lebewesen gegeben, die ihnen vorausgegangen find und von benen fie Leben ift in letter Analyse Aufbau und Bersetung abstammen. eiweißartiger Stidftoffverbindungen unter Dagwischentunft von Sauerftoff; biefer Borgang tann fich in ben mannigfaltigften Formen vollziehen und fo oft bie Natur baran geht (ich brude mich nur ber Bequemlichkeit halber fo uneigentlich, fo anthropomorphisch aus), ein Lebewesen zu bilben, bat fie bie Wahl, ihm eine von ben Billionen ober Trillionen bentbarer und möglicher Formen zu geben. fie benn auch die Lebewesen aus bem Urftoffe neu bilben, fo ift es

mahricheinlich, bag jebes von bem anbern verschieben ausfallen murbe und daß fie unter einander taum eine andere als die fehr fcmache Aehnlichkeit hatten, welche eine Folge bes Umftanbes mare, baß fie alle fclieflich boch ber Ausbrud, bie Erscheinungsform eines ibentischen chemischen Grundgesebes, bas Wertzeug einer und berfelben Funttion au fein hatten. Nun entstehen aber bie Lebewesen beute, menigstens unferes Wiffens, nicht mehr aus bem Urftoffe burch einen Spontan-Aft ber Natur, sondern fie werben aus bemfelben burch bie Bermittelung eines elterlichen Organismus gebilbet. Der Stoff, aus bem bas neue Lebewesen geformt wurde, ift burch einen bestehenben Dechanismus hindurchgegangen, er ift von biefem gehandhabt worden, er hat alfo von ihm Einbrude empfangen. Es ift aber eine ber nicht erklarten, jedoch taum zu bezweifelnden Gigenschaften bes Stoffes, ober etwas genauer feiner Bufammenfehungen, empfangene Ginbrude, Gruppirungen, Formen zu bewahren. Darauf beruht beim Gingel= wesen bas Gebächtniß, bei ber Gattung bie Bererbung. Lebewesen, beffen Baumaterial von einem anderen Lebewesen manis pulirt worben ift, wird also bie von bem lettern ihm aufgeprägten Einbrude bewahren, es wirb ihm ahnlich werben. Es wirken folglich in ihm zwei verschiebene Befete: bas urfprungliche Lebensgefet, welches felbstftanbige, von anderen verschiebene und unabhangige Organismen aufzubauen trachtet, die blos geschickt sein muffen, eimeifartige Stidftoffverbindungen ju bilben und ju gerfeten, biefe Arbeit aber in irgend einer ber gablreichen möglichen Formen verrichten tonnen und nicht nothwendig einer gegebenen Form ahnlich zu fein brauchen, und bas Bererbungsgefet, welches ftrebt, ben neuen Organismus feinen Eltern, von benen er gebilbet worben ift, ahnlich ju machen.

Jedes Individuum ist bemnach das Ergebniß des Waltens bieser beiben Tendenzen: bes primitiven Lebensgesetes und der Vererbung. Jenes möchte neue, zur Besorgung des Lebensgeschäftes taugliche Formen schaffen, diese ein bereits vorhandenes Schema, das der Eltern, wiederholen. Ich kann nicht nachdrücklich genug betonen, daß meiner Ansicht nach die unbeschränkte Freiheit der Wahl unter allen möglichen Formen das Ursprüngliche, die diese Freiheit einschränkende Aehnlichkeit mit der elterlichen Form das später Hinzugetretene ist;

benn erst biese Annahme macht bie ganze Darwin'sche Theorie verständlich, die ohne sie keine Erklärung, sondern eine bloße Konstatirung wahrgenommener Thatsachen ift.

In ber That : wenn, wie Darwin und mit ihm die ganze Schaar feiner Junger und Ausleger glaubt, bie Bererbung bas urfprüngliche und wichtigere Gefet mare, welches bie Entwidelung bes Individuums bestimmte, wie mare bann eine Abweichung bavon, eine Aufhebung besselben bentbar? Das Erzeugte mußte unter allen Umftanben bem Erzeuger ähnlich bleiben und wenn bie außeren Berhaltniffe ihm bies nicht möglich machten, fo mußte es einfach ju Grunde geben. große Ericeinung ber Unbequemung an gegebene Lebensbedingungen, welche nach Darwin eine ber Hauptursachen bes Entstehens ber Arten ift, bliebe ein völlig unlösbares Rathfel. Meine Sypothese bagegen bietet bie Löfung biefes Rathfels. Das Lebewefen, fage ich, ift an bie eine Form nicht mehr gebunden als an die andere, es braucht nur überhaupt eine Form zu haben, bie ihm bie Sauerstoffaufnahme und bie Berftellung von Proteinftoff ermöglicht; gerabe biefe urfprungliche unbedingte Freiheit gestattet ihm, die Form anzunehmen, die ihm burch außere Berhaltniffe aufgeprägt wird, wie ein rubenber, freifcmebenber Rörper von allen möglichen Richtungen biejenige einschlagen wirb, in bie ihn auch nur ber leifeste außere Unftog bewegt. elterliche Organismus gibt ihm die eigene Form? But; so wird der junge Organismus bie elterliche Form annehmen. Die äuferen Bebingungen, unter benen er leben foll, fuchen ihn umzugeftalten, ibn feinen Eltern unähnlich zu machen? But; fo wird er bie ererbte Form aufgeben und, bem neuen Impulse folgend, biejenige annehmen, welche die außeren Lebensbedingungen ihm aufzupragen ftreben. bie Beise erklärt sich bie Anpassung, bie nach bieser Sppothese nicht mehr ein Gegensat, fondern eine Analogie ber Bererbung ift.

Die Biologie, die Wissenschaft bes Lebens, kennt nur das Individuum, nicht die Gattung. Nur jenes ist etwas wirklich Borhanbenes, Selbstständiges, scharf Begrenztes, diese ist viel unbestimmter, sie mit Sicherheit zu befiniren ist oft unmöglich. Zwei Individuen geben nie in einander über, verschmelzen nie und unter keinen Umständen. Bon den Gattungen kann man das nicht sagen, sie sind im Gegentheil in fortwährender, wenn auch langsamer Umgestaltung be-

griffen, ihre Grenzen find fliegend und bis gur Untenntlichteit verwaschen, sie entwickeln sich in neue Formen hinein und sind in einer geologischen Epoche etwas gang anderes, als fie in einer frühern gewesen find, und wahrscheinlich auch, als fie in einer spätern sein werben. Das, was tropbem bas Individuum an die Gattung knupft, bas ift bas Gefet ber Vererbung, bas ift bie Ureigenschaft bes Stoffes. in ber Anordnung zu verharren, bie er einmal empfangen hat, und fie erft unter bem Zwange eines neuen Unftoges aufzugeben, ber ftarter ift als bie Neigung zum Berharren. Die gegenwärtige Dekonomie ber Natur tennt anscheinenb nur bie Entstehung von Leben aus Leben. Theoretisch mare es gang gut bentbar, bag bas Leben immer wieber neu aus nichtlebenbem Stoffe entstände. Dag bies nicht geschieht. bas hat feinen Grund mahrscheinlich barin, bag burch bie Thätigkeit von elterlichen Organismen Leben mit geringerer Auftrengung erzeugt werben tann als burch bas Zusammentreten von Urstoff und es ein bekannter, burch bie gange Natur gebenber Bug ift, bag biefe jeben 3med mit ber größtmöglichen Sparfamteit, bem bentbar geringften Rraftaufwand zu erfüllen sucht. So haben wir nun bie logische Berfettung ber Lebenserscheinungen: ber eigentliche Schauplat biefer letteren, bie Form, in ber fie fichtbar werben, ift bas Inbivibuum, Dag bennoch bie Individuen einander ähnlich nicht bie Gattung. find und bie Gattung einen Unschein von Bestand hat, bas ift bie Folge zweier Urfachen: einmal, bag heute unseres Wiffens bas Leben aus anderem Leben hervorgeht, zweitens, bag bas eben erklärte Gefet ber Bererbung waltet. Die Abstammung von einem elterlichen Organismus bedingt Aehnlichkeiten und einen gewissen Zusammenhang ber Individuen, bas urfprüngliche Lebensgefet bedingt Sonderung und Selbstftanbigteit berfelben. Thatfaclich gibt es wirklich nicht zwei Individuen, die einander völlig gleich maren, und mahrscheinlich ift logar jedes Individuum im innersten und geheimften Chemismus und Mechanismus feiner Grundbestandtheile von jedem andern ungleich verschiebener als jebe Gattung von jeber anbern. Das erklärt auch bie Möglichfeit bes Egoismus, ber unbentbar und unerflärlich mare. wenn man bie Gattung als etwas thatfachlich Borhandenes und nicht blos als eine Abstrattion bes menschlichen Geiftes betrachten mußte. Das Inbivibuum fühlt fich urfprüglich als bas einzig Seienbe unb

einzig Wesentliche und erst die höhere Ausbildung seines Denkens legt ihm die Erkenntniß nahe, daß zwischen ihm und den ihm ähnslichen Wesen nothwendige Beziehungen bestehen und daß es durch gewisse Rücksichten auf sie sein eigenes Wohlbesinden fördere. Das Gemeingefühl ist also kein ursprünglicher Trieb wie das Sonders oder Selbstgefühl, sondern eine erwordene Einsicht, der Altruismus ist kein Gegensat, sondern eine Vertiefung und Ausweitung des Egoismus und der Mensch gelangt zur idealen Einrichtung der Solidarität, wie er zur materiellen Einrichtung der Polizei und des Grundbuchs-Amtes gelangt ist: durch die Erwägung ihrer Rütlichkeit für ihn.

Und nun fügt fich biefe gange biologische Betrachtung, bie bem Lefer bisher vielleicht eine Abschweifung ichien, in bas Geleife ber gegenwärtigen Untersuchung ein. Das Bererbungsgeset bebingt bie Banalität, bas ursprüngliche Lebensgeset bie Originalität. niedrigften Berrichtungen, welche zugleich bie nothwendigften und barum bie häufigsten sind und bie gewiß auch ber Bater und Ahn ausgeführt hat, verfallen bem Gefete ber Bererbung; bie boberen und höchsten Berrichtungen bagegen, bie felten nöthig werben und bie ber Borfahr vielleicht nie ober fo menige Male ju beforgen gehabt bat, baf fie teine genug tiefe Spur in feinem Organismus gurudgelaffen haben, um vererbt werden zu konnen, werden felbstftandig und eigenartig vollzogen. Mit einer Lage, in ber er fich oft befindet und bie für Biele ober Alle biefelbe ift, wird ber Organismus auf banale Beife fertig; in einer Lage, Die fich ihm gum erften Dale barftellt, wirb er originell fein, wenn er fich ihr nicht entziehen tann. größte Benius wie ber bescheibenfte Waffertrager ift mit bem Munbe und hört mit ben Ohren und ber frangösische Dichter trifft ben Nagel auf ben Ropf, wenn er fagt: "Man ahmt Jemand nach, wenn man Rohl pflangt." Diese Berrichtungen, bie allen Menschen gleich find, werben von allen Menschen gleich vollzogen. Dagegen wird fich fofort ein Unterschied zeigen, wenn man zwei Menschen etwa an bie Spite je einer Befellichaft gleich berjenigen ber "Bilgrimväter" ftellt, bie in ber "Manflower" nach Amerita fegelten, um eine neue Gefellschaft gu grunden, und wenn man ihnen die Aufgabe vorzeichnet, eine unbekannte Welt zu erobern und von Grund auf ein Staatswesen zu erbauen.

Ein Organismus, ber blos mit ber burchschnittlichen Menge von Lebenstraft gelaben ift, gelangt überhaupt nie bazu, bie höheren und bochften Berrichtungen vollziehen zu muffen; er fucht feine Lage auf, bie nicht icon seinen Borfahren geläufig mar; wenn er gegen feinen Willen in eine neue Lage gestellt wird, so bemuht er fich zunächst, ihr au entgeben; gelingt bas nicht, fo ftrebt er, fie nach gewohnten Analogien zu behandeln, bas heißt, sich in ihr fo zu benehmen, wie er es in anberen, häufig vortommenben, ber neuen ungefähr ähnlichen Lagen gu thun gepflegt hat, und tann er burch biefes Austunftsmittelchen ihren Anforderungen nicht gerecht werben, fo lägt er fie eben fich über ben Ropf machfen und unterliegt ihr; er bleibt alfo immer innerhalb bes Banntreises ber Erblichkeit, er schrickt vor ber tleinften Aenberung ber Linien feiner Aehnlichkeit mit ben Borfahren und Genoffen in ber Mittelmäßigkeit gurud und er beschließt fein Leben, wie er es begonnen hat: als ein Abklatich von Formen, die ihm vorausgegangen find und Ein Organismus jedoch, beffen Lebenstraft ben neben ihm bestehen. Durchschnitt übertrifft, fühlt entweber gerabezu ben Drang nach neuen Lagen, ober wenn er in fie verfett ift, fo unterwirft er fie fich ober pakt fich ihnen an, ohne fich an gegebene Beispiele zu halten ober von ber Gewohnheit ber Bater bestimmt zu fein. Gin folder Organismus machft über bie Schranken ber Erblichkeit, bie nur bis zu einer gemiffen Bobe reichen, triumphirend hinaus und in einer Erhebung, ju ber fich schwächere Individualitäten nie emporentwickeln, entfaltet er fich ungebunden zu felbsteigenen, allen anderen unähnlichen Formen.

Ich habe also in letter Linie Eigenart und Durchschnittsart auf die Wenge von Lebenstraft zurückgeführt. Hat man davon nur ein solches Waß, das gerade ausreicht, um einen Organismus von bestimmtem Typus auszustatten, so bleibt man in der überkommenen Form und hilft der Gattung die hergebrachte Physiognomie erhalten; hat man dagegen einen Ueberschuß davon, so überwindet die Lebenstraft die Trägheit, die den Stoff in die ererbte Bildung bannt, sie gestaltet sich in voller Freiheit nach eigenem Drang ihre Erscheinungsform und ihren Entwickelungsplan und man kann soweit gehen, zu sagen, sie werde zum Ursprung einer neuen Unterart in der Gattung. Das Leben ist die erhabenste Funktion des Stoffs; sein Besit flößt allen Wesen instinktive Achtung ein, ungefähr wie Geldreichthum ges

meinen Naturen; weil nun bie Gigenart auf größerem Reichthum an Leben beruht, fo erkennt man fie als vornehmer an benn bie Durchschnittsart, welche bas Ginbekenntnig Heiner Renten von Lebenstraft Darum verachtet man bie Banalität und sucht originell zu fein ober, wenn man bas nicht vermag, minbeftens ju icheinen. Richt jum Saufen gehören wollen, beißt fich für einen Millionar an Bitalität Die Geringschätzung bes Philisters ift eine Form, in ber man bem Leben Bewunderung zollt. Man ift viel ftolzer barauf. Stammvater, als Erbe, Schriftsat, als Abgug gu fein, und weiß fich etwas, als Titelblatt eines Buchs und nicht als eingeheftete, fortlaufend nummerirte Seite barin zu figuriren. Da aber auch ber zeugungs= tuchtigste Bater benn boch gleichzeitig ein Sohn ift und jeber Grunber einer neuen Linie Borfahren bis zur Afcibie ober zum Urplasma hinauf hat, fo hängt felbst bas eigenartigste Individuum boch wieder mit ber Gattung jufammen, auch bie machtigfte Lebensfülle unterliegt in ihren niebrigeren Berrichtungen ber Banalität, ber Wiberfpruch zwischen ber Absonderung vornehmer Naturen und ihrem gelegentlichen Aufgeben in ber Menge loft fich und wenn ber Philifter will, fo tann er fich etwas barauf einbilden, baß felbst ein Bothe ober Napoleon mit all ihrer Driginalität nicht anders weinen und lachen, schlafen und fich rafiren können als er.

Bei ben Lebewesen, Die geschlechtlich bifferengirt find, scheinen im Beibchen bie Lebenstraft und beren Geftaltungsbrang geringer ju fein als im Mannchen. Warum bas ift, bas weiß ich nicht zu fagen, aber es ift Thatsache, bag es fich so verhalt. Darwin hat auf mehreren bunbert Seiten (ber "Abstammung bes Menschen") Ginzelbeobachtungen angehäuft, aus welchen hervorgeht, bag bei ben meiften Thiergattungen bas Weibchen ben Typus ber Gattung bewahrt, mahrend bie Mannden, oft fehr bebeutenb, von bemfelben individuell abmeichen. Weibchen herricht alfo bas Bererbungs-, im Mannchen bas Sonberbilbungsgeset vor, bas ich als bas urfprüngliche Lebensgeset an-Diefes Verhältniß besteht auch im Menschengeschlecht. Beib ift in ber Regel typisch, ber Mann eigenartig; jenes hat bie burchschnittliche, biefer eine besondere Phyflognomie. Das läuft allerbings ber gemeinen Anschauung zuwiber, aber biefe Anschauuna ift eben eine grundfaliche. Sie ift baburch entstanden, bag man ge-

١

wohnlich feine Borftellung vom Weibe aus Gebichten und Erzählungen geschöpft hat. Die Dichter find bei ber Schilberung bes Weibes nicht von ehrlicher Beobachtung, fonbern von unbewußten geschlechtlichen Erregungen bestimmt worben. Im iconwissenschaftlichen Schrift: thum ift bas Weib teine nüchterne naturgeschichtliche Abbilbung, fonbern bie Ibealschöpfung einer brunftig verzudten Mannesphantafie: ber Dichter will nicht schilbern, sonbern ben Bof machen; wenn er vom Beibe fpricht, fo ift er tein unbefangener Betrachter, fonbern instinttiv ein Berber um Liebesaunft. Das fälfcht bie Beobachtung vollständig und man tann fagen, bas Beib ericheine in ber Dichtung aller Bolter und Zeiten nicht wie es wirklich ift, sondern wie es fich einem verliebten Schwärmer barftellt. Das ift bie natürliche Folge bavon, baf alle Dichtung urfprünglich von Männern gepflegt murbe. Batten Frauen die Lyrit und Epit erfunden, fo mare bas Bilb bes Beibes in ber Literatur mahricheinlich ein unparteiisches und barum recht gleichgiltiges geworben. Beute, mo bas Romanichreiben, meniaftens in manchen Lanbern, fast zu einer ausschlieflich weiblichen Sandarbeit geworben ift, wiederholt auch die weibliche Berfasserin bas bertommlich gewordene, vom Manne erfundene Ibealbilb bes Beibes, einfach weil sie unfähig ist, sich über bas herkommen emporquentwideln und eigenartig zu benten. "Das Weib ift wechselnd wie bie Flut und mannigfaltig," lehrt ein tieffinnig thuender Beltweifer; "wer tann fich ruhmen, bas Weib zu tennen!" ruft ein augenverbrebender Lyriter und ledt fich unter angenehmen Borftellungen bie Lippen; "jedes Beib ift ein Geheimnig und ein Rathfel und teine biefer Sphinre gleicht ber anbern," verfichert ein Ergabler und fvinnt uns jur Erläuterung feines Bebantens ein ellenlanges Garn von Räubergeschichten vor. Das ift aber Alles hohle Bhrafe, über welche gerabe vernünftige Frauen am meisten lachen und bie nur albernen Banfen gefällt, weil biefe fie als ein perfonliches Rompliment auffaffen. Das Weib ift ungleich weniger verschieben als ber Mann. Wer eines kennt, ber kennt fie mit wenigen Ausnahmen alle. Denten, ihr Fühlen, ja felbst ihre leibliche Erscheinung ift typisch und Gretchen, Julie und Ophelia feben einander fo abnlich, bag man fie für Schwestern mit etwas verschiebenem Temperament unb etwas anderer Erziehung halten möchte. Daraus erklärt es fich, bag Frauen

fich fo leicht in allen gesellschaftlichen Stellungen gurechtfinben. Stallinecht, ber burch bie Bunft einer Barin jum Bergog von Rurland erhoben wird, bleibt fein Lebelang vom Bferbebuft umwittert. Die Tochter eines Tambourmajors, Die gur gräflichen Beherrscherin eines Ronigsherzens wird, unterscheibet fich nach wenigen Monaten, manchmal nach wenigen Wochen in nichts von einer Dame, bie für ben Gotha'schen Almanach geboren murbe. Es gibt feine weiblichen Emporkommlinge. Sobalb eine Frau fich bie Formen eines ihr neuen Ranges angeeignet hat. - und bei ihrem Sinne für bas Neukerliche und Rleinliche erlernt fie biefelben mit munderbarer Leichtigfeit - ift fie auch vollständig in biefen Rang hineingewachfen. Es ift eben amischen ber Bringeffin und Bafcherin ein außerft geringer Grundunterschieb, bas Wefentliche an Beiben ift bie Weiblichkeit, bas beift bie unselbstftanbige Wieberholung ber Gattungsphysiognomie. Michelet verdichtet die Philosophie des Weibes in ein einziges Wort, bem er bie burchbohrende Wirkung eines Stachelverfes geben möchte; er fagt: "bas Weib ift eine Perfonlichteit." Das ift einer ber größten Irrthumer biefest feurigen und ichmungvollen, aber oberflächlichen Schriftftellers. Das Gegentheil ift mahr: bas Weib ift teine Berfonlichteit, fonbern eine Gattung.

Bewiß, es gibt auch sogenannte originelle Frauen. bir aber einen Rath geben, lieber Lefer? Sier haft bu ihn : hute bich vor ber originellen Frau. Die Abweichung vom Typus ift bei ber Frau in hundert Fällen achtzigmal frankhaft. Die eigenartige Frau unterscheibet fich von ber gewöhnlichen wie ein Lungenfüchtiger von einem Gefunden. Und in ben übrigbleibenden zwanzig Fällen, bie ich nicht als Rrantheit beuten tann, ift bie Sonberbilbung eine geiftige Vertauschung bes Geschlechts. Bas hierunter verftanden wirb, bas burfte mohl allgemein bekannt fein. Dan hat ben Leib eines Beibes, jeboch ben Charatter, bie Anschauungen und Reigungen eines Mannes. ober umgekehrt. Das Bolksurtheil ift auf ber richtigen Fährte, wenn es eine originelle Frau schlechthin ein Mannweib nennt. Diefer Mus: brud schließt bie Erklärung ber Erscheinung in fich. Sowie bas Weib aus ber Gleichförmigkeit beraustritt, verliert es bas hauptfächlichfte feiner pfnchologischen Geschlechtsmerkmale. Ich kann es als Beweis für bie Begründetheit biefer Anschauung geltend machen, bag eigen-

1

artige Frauen in ber Regel nur auf Männer mit verwaschener Physiognomie besondern Eindruck machen, während männliche Insbividualitäten von scharf ausgeprägter Eigenart sich mit Borliebe ans Dutendweib halten. Das ist ein so häusiges Borkommiß, daß ich ein Ueberstüssiges thue, wenn ich an das Beispiel Göthes, Heines, Carlyles, Byrons, Biktor Hugos u. s. w. erinnere. Das macht: ber Mann, in dem die Lebenskraft nicht gewaltig genug ist, um zur Schöpfung neuer Formen auszureichen, sucht den Grundtried des Organismus, den der eigenartigen Bilbung und Entsaltung, undewust durch Bereinigung mit einem reicher als er selbst ausgestatteten Weibe zu befriedigen; der von der Natur besser Sonderart genug sein.

Mit bem typischen Charafter bes Weibes hängt bie troftlose Banalität seiner Neigungen zusammen. Allerdings, eine ungewöhn= liche Mannegerscheinung, sei beren Ungewöhnlichkeit nur eine leibliche ober geiftige, erregt wie alles Augerordentliche bie Phantafie bes Weibes und übt auf basfelbe eine mächtige Anziehung. beweist bas? Doch nichts Underes, als bag bas Neue auf bie Frau, wie ja auch auf alle höheren Thiere, anregend und feffelnd wirtt. Aber ihr Urtrieb gieht fie unwiderstehlich jum Gewöhnlichen bin und ber vollkommene Dutenbmenfc, ber weber burch ju auffallenbe Dummheit noch burch besondere Klugheit von ber Norm abweicht, ber fich in feinen Romplimenten an bie guten Borbilber halt, im Gefprach bem Wetter bie Ghre gibt, für bie in ben Boltsichulen eingeführte Ibeale fcmarmt und ben behördlich genehmigten fcmarzen Dann haßt, die Meinungen und Gefinnungen ber wohlhabenberen Mufterburger theilt und babei in ber Form und Farbe seiner Halsbinde mit bem Beitgeifte Fühlung behalt, biefes Meifterwert eines burch bie Batrone malenben Raphaels wird 99 Frauen von 100 ben Ropf verbrehen und fein aus freier Sand gezeichnetes Eremplar ber höheren Menschenbildung fann neben ihm befteben.

In Jahrhunderten wird einmal ein Weib geboren, das Ehrgeiz hat. Ich bitte, dieses vornehme Gefühl nicht mit der gemeinen Gitelsteit zu verwechseln, die sich gern für jenes ausgibt. Ränkegewandte Frauen, die herrschen, Komödiantinen, Zierpuppen, Salonpythien, bie glänzen wollen, bilben sich manchmal wol selbst ein, daß sie ehrs

geizig seien, bas find fie aber nicht im Geringsten. Ihnen handelt es fich um eine Nahwirtung ber Perfonlichkeit; fie wollen ihrer niebrigen Selbstsucht bie Genugthuung verschaffen, bag man fie allgemein als fcon, als reich getleibet, als geiftvoll anerkenne; fie wollen, baf viele Frauen fie beneiben, bag viele Manner zu ihren gugen liegen, bag man auf ber Strafe ben Ropf nach ihnen umwende und im Theater bas Opernglas auf fie richte; es ift ihnen blos um bie außerlichsten und einfältigsten Begleiterscheinungen örtlicher Bekanntheit ju thun. Chrgeiz ift etwas gang anderes; bas ift ber gewaltige Drang, bas eigene 3ch in einer Ausgeburt, einer Leiftung ju verkorpern, welche ihm weit über die leibliche Dauer bes Individuums hinaus Beftand fichert; es ift ein leibenschaftlicher Rampf gegen bas allgemeine Befet ber Verganglichkeit, ber hochgefinnte Bunfch, bas eigene Sein, bas man als vollberechtigt, als ftart und nothig empfindet, in feiner Sonberform ju erhalten und bie Natur felbft ju feiner Schonung ju amingen. Das, was man Ghrgeiz nennt, läuft wieber nur auf bas urfprüngliche Lebensgefet hinaus und ift eine außerfte Rundgebung beffelben; biefes brangt nämlich nicht nur zu felbstftanbigen organischen Bilbungen, die blos fich felbft und nichts Anderem ahnlich ju fein brauchen, sondern auch jum Versuch ber Erhaltung bieser Bilbungen, ber Sicherung ihrer Dauer, wenn möglich ihrer Erweiterung zu einer neuen Art. Der Ehrgeig beruht auf einer Fulle von Lebenstraft, wie die Frau sie taum jemals hat. Sie traumt beshalb wol Eroberungen, aber nicht bie fogenannte Unfterblichteit. Sie beschäftigt nur bie Gefellschaft, die ihr gleich bruhwarm fagen tann: "Mabame, ich liebe Gie;" für bie ungeborenen Beschlechter ber fernen Butunft, beren Sulbigungen und Blumenbouquets nicht zu ihr gelangen konnen, hat ihre Roketterie kein Intereffe. Das Berlangen, von ber Sattung abzuweichen und eine neue Art zu begründen, beren Urbild fie mare, hat fie nicht.

Aus bem Borherrschen bes Bererbungsgesetes im weiblichen Organismus erklären sich auch alle übrigen Geistes und Charakters Eigenthümlichkeiten ber Frau. Diese ist fast immer eine Feindin bes Fortschrittes und die sesteste Stütze ber Reaktion in jeder Form und auf jedem Gebiete. Sie hält am Alten und Hergebrachten leibensschaftlich fest und betrachtet das Neue, soweit es nicht etwa eine Mobe

ist, von der sie sich eine Steigerung ihrer leiblichen Wirkung verspricht, als eine persönliche Beleidigung. Stlavisch wiederholend, was vor ihr gethan wurde, verwandelt sie in ihrer Gedankenwelt Religion in Aberglauben, vernünftige Einrichtungen in äußerliche Formen, Handelungen voll Sinn in leere Zeremonien und ursprünglich von der Rückssicht auf den Nebenmenschen eingegebene Satungen des gesellschaftslichen Berkehrs in tyrannische und alberne Etikette. Sie ist, immer mit den seltenen Ausnahmen, die ich zugegeben habe, ein geistiger Automat, der dis zum Stillstand ablaufen muß, wie er aufgezogen wurde, und aus sich heraus den Mechanismus seines Ganges nicht ändern kann.

Run, nachbem ich meine biologische Begrundung ber Banalitat auseinanbergefest habe, ergibt fich meine Anschauung von ben Grenzen ber Eigenartigkeit von felbst. Subjektiv ift beren Berechtigung unbeschränkt; objektiv ift fie umschrieben. Wenn ich allein bin, tann ich originell fein; wenn ich unter bie Menge hinaustrete, ift Gewöhnlichfeit meine erste Bürgerpflicht. Gebanten und Thatigteiten, die auß: folieglich ihn felbst betreffen, find bei Jebem ber Bornunbicaft bes Bertommens ledig; Sandlungen, welche in ben Lebenstreis Anberer eingreifen, muffen es fich gefallen laffen, von ber Regel ber allgemeinen Ueberlieferung beherrscht zu werben. Wol bin ich fraft bes ursprünglichen Lebensgesetzes ein unabhängiges, selbstftanbiges Individuum, gleichsam eine Art für mich, teinem anbern Wefen gang gleich und mich nach ben blos mir eigenen organischen Formeln entwickelnb; aber traft des Vererbungsgesetzes hänge ich boch in einer gewissen Ausbehnung meiner Oberfläche mit ber Gattung, mit ben Befen gusammen, bie in Folge gleicher Abstammung mir ahnlich sind, und biefer Theil meiner Oberfläche ist meiner freien Selbstbestimmung entzogen. Darin geht es Jebem von uns wie ben fiamefischen Zwillingen. kann jeder Kopf für sich, nach Belieben heiter ober traurig, nach Bermogen flug ober bumm; geben ober figen aber muffen beibe Leiber Diefe Gate haben eine weite Nutanwendung. Gie verzusammen. theibigen bas allgemeine Stimmrecht. Sie machen ber Demokratie Sie begrunden die Berrichaft ber Mehrheit in eine Berbeugung. Mein geiftiger Gesichts: Staats: und Gemeinde-Angelegenheiten. treis gehört mir allein; ba brauche ich nichts zu bulben, was mich stört ober mir nicht gefällt, und ich werse die baumwollene Zipselmütze des Nachbars, beren Trobbel sich anspruchsvoll wie eine bewaldete Bergstuppe vor mir ausrichtet, mit der Fußspitze jenseit meines Horizonts; allein die Straße, die Stadt, das Land gehört uns Allen zusammen; da bist du mein Bruder, würdiger Philister; da habe ich dir deinen Wunsch aus den Augen zu lesen; da darf ich nichts thun, was dir nicht behagt, und wenn ich will, daß du mir einen Gesallen erweisest, so ist es meine verstuchte Pflicht und Schuldigkeit, es dir in einer Sprache zu sagen, die du verstehst, und es mit Gründen zu unterstützen, die dir einleuchten.

Einen originellen Polititer, Gefetgeber, Staatsmann barf es beshalb nicht geben. Je banaler jeber von ihnen ift, um fo beffer für ihn, um fo beffer für fein Bolt. Ber berufen ift, Ginrichtungen gu schaffen, in benen bie Menge leben foll, ber muß ber Menge und nicht ben Wenigen bas Mag nehmen. Der Regimentsschneiber arbeitet nach Durchschnittsnummern und nicht nach ben Leibesverhältniffen eines hubich gewachsenen Fusiliers seiner Bekanntichaft und mas babei berauskommt, wenn ber Ruchs ben Storch ju Gafte labt und ihm bie Speifen in feinem Familien-Efgeschirr vorfett, bas tann in Schillers nachbenkfamer gabel gelefen werben. Das natürliche Spiel ber Rrafte verhindert übrigens felbstthätig jebe Originalität in ber Behandlung ber Menschheit: ober Bolfggeschäfte. Man braucht weber besonbers tieffinnig zu fein noch befonders icharf zu beobachten, um zu bemerten, baß jebe größere Versammlung hoffnungsloß mittelmäßig ift. fete vierhundert Goethes, Rants, Belmholt', Shatespeares, Newtons u. f. w. jufammen und laffe fie über tontrete Fragen fprechen und Ihre Reben werben fich vielleicht - ficher ift felbst bas nicht - von benen eines Rreistags unterscheiben, ihre Beschluffe nicht. Beil jeder von ihnen neben feiner perfonlichen Sonderart, bie ihn zu ber ausgezeichneten Individualität macht, bie er ift, bie ererbten Gattungseigenschaften bat, welche ihm nicht nur mit feinen Nachbarn in ber Versammlung, sonbern auch mit allen namenlosen Vorübergehenden auf ber Strake gemeinsam find. Man tann bas fo ausbruden, bag alle normalen Menfchen ein Gemeinfames von gleichem Werthe haben, bas wir a nennen wollen, und bie hervorragenden noch bagu ein Besonderes, bas in jedem Individuum verschieden ift und das wir bei jedem anders bezeichnen müssen, also b, c, d u. s. w. Sind nun 400 Menschen beisammen, und wären sie allesammt Genies, so bedeutet das, daß wir 400 a, dagegen nur ein b, ein c, ein d u. s. w. vor uns haben. Da ist es dann nicht anders möglich, als daß die 400 a über das eine b, c, d u. s. w. glänzend siegen, das heißt, daß das Gemeinmenschliche das Individuelle in die Flucht schlägt, daß sic Baumwoll-Nachtmüße über den Doktorhut stülpt. Das Berschiebene ist keiner Abdition fähig, das lernt man schon in der Volksschule. Darum ist wol eine Partei von Flachköpfen, nicht aber eine Partei von Genies denkbar. Ueber den Wolgeschmad von Sauerkraut ist durch Abstimmung ein Mehrheitsbeschluß zu Stande zu bringen, über den Werth von Weltanschauungen nicht. Stimmte man über solche ab, so würde muthmaßlich für zebe eine Stimme abgegeben werden, die ihres Urhebers.

Thatsächlich ist also ber Philister Herr im Lande und ber bockbeinigste Sonberling hat im Takte mitzutanzen, wenn ber allgemeine Hopser aufgespielt wird. Den Inhalt aller öffentlichen Einrichtungen und ber ganzen Politik gibt nicht die Geistesarbeit eines John Stuart Mill ober Herbert Spencer, sondern der stereotypirte Gedanke des würdigen Kunz, der sein Kreisblättichen nur mit Nachhülfe des wegweisenden Zeigesingers entzisser kann, und der eigenartigste Genius verliert seine Physiognomie und verschwindet unaufsindbar im großen Aufzuge, wenn die Menge am Wahltage zur Urne strömt.

Dug ber Benius beshalb barauf verzichten, feine neuen, von allem zeither Befannten abweichenben Gebanten zu verfünden, ihre Berwirklichung anzustreben, ben Philister zu ihnen bekehren zu wollen ? Reineswegs. Er muß bas nicht, ja er tann es nicht einmal. wir haben ja gesehen, bag jebe Sonberart ben unbezwinglichen Grundtrieb hat, fich ber Allgemeinheit aufzubrangen und biefe nach fich zu Worauf ber Genius aber allerdings verzichten muß, bas ift, seine Anschauung wie Befehle vorzutragen und zu erwarten, bag bie Beerschaar ber Philister barauf wie ein wolabgerichtetes Regiment ein= Er muß predigen, nicht tommanbiren. dwenke. Das ift ein gewaltiger Unterschieb; ber Unterschieb gwifden bem Diffionar und bem Oberft. 3ch habe oben gefagt, ber Philifter fei ber Ader bes Genius. Das Bilb icheint mir fo richtig, bag ich barauf gurud:

Der eigenartige Denker hat grobe Landwirthschaft zu treiben wie ber Rinderergieber feine Gartentunft. Diefer pfropft auf Wilb= linge fertige Reifer über, bie auf anderen, verebelten, alteren Baumen gewachsen find, jener wirft mit breitem Armfdmung Saattorn aus und hat nach reblichem Dungen und Eggen gebulbig zu warten, bis ihm nach Monaten ftillen Bachsthums bie Ernte erfprießt. Das Ganze ift eine Frage ber Reit. Der Dutenbmenfch will feine Gebanten erben und nicht felbit erarbeiten. Man bat also nur bem einen Geschlechte bas mitzutheilen, wovon man will, bag es bas Gemeingut ber nachften Geichlechtsfolge merbe. Borftellungen und Gebanten= verbindungen, bie ichon ber Bater und Grofpater im Ropfe gehabt und bie fich seit langen Menschenaltern häufig wieberholt haben, find au einem Bestandtheile bes Organismus, find organisirt worben, fie ju benten ift für bas Individuum nicht anstrengenber als ju geben, ju effen, ju folafen, bas beift als irgend eine andere organisch geworbene Neue Vorstellungen und Gebantenver-Berrichtung zu beforgen. bindungen bagegen, bie vor bem Individuum jum erften Dale erfcheinen, ftoren bie gange Arbeit ber Dentmafdine, machen gu ihrer Aufnahme neue Ginrichtungen nothig, erforbern Aufmertfamteit und Dazwischenkunft bes Willens und Bewußtseins. Es ift wie bei ber mechanischen Weberei. Wenn ein altes Mufter gewebt wird, auf bas bie Maschine gerichtet und ber Arbeiter eingeübt ift, bann geht Alles glatt und wie im Schlafe; ber Arbeiter tann gebantenlos vor fich hintraumen, mahrend bas Gewebe Meter um Deter machft. aber ein neues Mufter bergeftellt werben, fo muß man ben Webftuhl barauf einrichten, an ber Rette herumtnupfen, bem Schiffchen einen andern Bang geben, ber Auffeher muß bagutreten und felbft Band anlegen, ber Arbeiter hat fich aus feinem bequemen Dufel aufzurütteln und aufzupaffen, turg bie Arbeit macht fich nicht mehr von felbft, fondern will mit Sand und Ropf verrichtet fein. Dutenbmenfchen find auf die organisirte Denkarbeit eingestellt und konnen teine andere Sie find nicht ftart und nicht geschickt genug, ihren Webstuhl auf ein neues Mufter zu richten. Die überlegene Natur hat nun bie Aufgaben, nicht nur neue Mufter zu erfinden, fondern auch die Webftühle in ber großen Fabrit, welche man Menschheit nennt, von Grund auf fo zu veranbern, bag fie bas neue Mufter weben tonnen, wie fie vordem das alte gewebt haben. Die Wenge wehrt sich gegen neue Gebanken, nicht weil sie biese nicht denken will, sondern weil sie sie nicht denken kann. Das erfordert eine Anstrengung und alle Anstrengungen sind schmerzlich, Schmerzen aber wehrt man von sich ab.

Dem scheint die Beobachtung zu widersprechen, daß die Menge im Gegentheile nach Neuem begierig ift und daß alles Neue bei ihr Glud macht. Dieser Widerspruch ist aber nur ein scheinbarer, wie eine kurze Untersuchung leicht barthun wird.

Rur Empfindung und jum Bewußtsein gelangen nur Beranberungen in unferem Nervenfustem. Wenn fich in biefem nichts rührt, fo erfährt bas fühlenbe und bentenbe 3ch auch nichts. Nachrichtendienst in unserem Organismus ist nicht etwa so eingerichtet, bag im Mittelpuntte bes 3chs ein machfamer Oberauffeber fitt, ber alle kleine Beile in die Borgimmer und Aukenhofe Boten hinausschickt, um anzufragen, ob nichts Neues vorgebe; biefer Oberauffeber bleibt vielmehr unbeweglich an feinem Tische im innerften Rabinet, wo alle Melbungen von außen gusammenlaufen. Langt teine Mittheilung an, so halt er fich ruhig, schlummert fogar ein und gibt jebenfalls tein Lebenszeichen. Wenn aber von außen die Rachricht kommt: "ans rechte Thor wird geklopft!" ober: "gegen bas Genfter im erften Stodwert wird ein Stein geworfen!" ober: "ber Bachtposten im Borhof übernimmt eine Lebensmittellieferung!" ober bergleichen, fo wird ber Oberauffeber wach und gibt augenblidlich menigstens bie Bestätigung gurud, bag bie Nachricht angelangt und gur Renntniß genommen ift, ober er antwortet mit einem Befehl, welcher anordnet, mas gegenüber ber Beranlaffung bes gemelbeten Borganges ju gefchehen habe. Bare es bentbar, baf bie Welt einmal in völliger Unbeweglichteit erstarrte, fo blieben unsere Nerven in bem Buftanbe, in welchem fie find, nichts wurde auf fie einwirken, nichts fie anregen, nichts eine Beranberung in ihnen hervorbringen, bie jur Renntnig bes Bewußtseins gelangen tonnte. Unfere Augen murben nicht feben, unfere Ohren nicht horen. Die Borpoften an ber außeren Grenze unferer Berfonlichteit maren ausgestellt, aber fie hatten nichts zu beobachten und nichts zu melben. Dann murben wir auch nicht benten und unfer Bewußtsein mare wie in einem traumlofen Schlafe befangen. Empfinden heißt alfo mahrnehmen, daß in einem Nervengebiete ein bestehender Buftand in einen andern übergeht. Der fast unmegbar turze Zeitabschnitt bes Aufborens eines und bes Anfanges eines anbern Buftanbes ift eigentlich ber gange Inhalt unferer Bahrnehmungswelt. Daraus ergibt fich, bag ber Menfch, um ju benten, um fich feines Ichs bewußt zu werben, angeregt fein muß; die Unregung aber wird nur burch eine Beränderung bemirtt, bas beißt burch etwas Reues. Und ba bas Bewußtsein bes eigenen Ichs bie nothwendige Voraussetzung aller angenehmen Empfindungen, ja icon an fich ein Luftgefühl, vielleicht fogar bas mächtigfte von allen ift, fo wird bas Reue, bie Beränberung, bie burch Erregung ber Nerven jur Quelle bes Bewußtseins wirb, als etwas Ungenehmes empfunben und eifrig gewünscht. aber bie Beranderung als angenehm empfunden werbe, barf fie teine jabe und heftige fein. Das Reue, bas bie Nerven erregt, barf fich vom Alten, bas ihm vorangegangen ift, nur gang fcwach, nur um einen Grab, eine Schattirung unterscheiben. Es muß ber Nachbar bes Alten fein und als eine Fortsetzung beffelben auftreten. bies mit einem familiaren Bilbe ju verbeutlichen : eine neue Fracform wird leicht Mobe werben, wenn fie bie großen Linien bes Frads, ben allgemeinen Charafter biefes luftig leichtfertigen und boch fo murbevollen Rleibungeftudes unverändert lagt und nur in unwefentlichen Einzelheiten vom Borbestebenben abmeicht; wenn fie alfo furgere ober ftarter gerundete Schoke, breitere ober fcmalere Bruftlappen, biefe glatt ober mit Seibe ausgeschlagen zeigt; bagegen burfte es einem ftarkgeistigen und vorurtheilslofen Schneiber schwer werben, mit einem Festelleibe burchzubringen, bas mit ber bisberigen Mobe grundlich brache und etwa eine romische Toga ober etwas noch Unbekannteres Etwas vom Borbestehenben völlig Berschiedenes erregt unangenehme Empfindungen, bie fich bis jum beftigften Bibermillen und Entfeten fteigern konnen. Lombrofo, ber große italienische Pfychologe, hat bafur ein gludliches Wort empfunden: er nennt biefen Wiberwillen, biefes Entfetten "Mifoneismus", Feinbichaft gegen bas Reue, und weift fein Bortommen beim ungebilbeten Menfchen, beim Rinde, ja beim Thiere nach. Um bei meinem Gleich: niffe vom Webstuhle zu bleiben: es macht weber ber Daschine noch bem fie bebienenden Arbeiter etwas, wenn bie Faben eine andere

Farbe haben, so lange nur bas Muster basselbe bleibt. Gine Bersänderung der Farbe des Gewebes bedingt weder eine Umstellung des Webstuhls noch eine größere Ausmerksamkeit des Arbeiters Nur wenn das Muster geändert werden soll, wird die Mühsal eintreten, die oben geschildert wurde. So erklärt es sich, daß zwar das Neue der Menge gefallen kann, daß sie aber dennoch das wirklich Neue, dassenige, was von ihren gewohnten Borstellungen spezisisch versichieden ist, mit wahrer Wuth, oft mit verzweiselter Anstrengung ablehnt.

3ch bin fehr geneigt zu glauben, bag bie milben Stämme por ber einbrechenden Civilisation nur barum verschwinden, weil bie ungeheure Beranberung aller Berhaltniffe um fie ju viele neue Borstellungen und individuelle Berrichtungen von ihrem Geifte verlangt. Für fich felbit, ohne jede Bilfe ber ererbten Dentvorgange, foll ber eingelne Wilbe die neuen Gindrude aufnehmen, unterbringen, verbinden, fie zu Borftellungen und Gebanten gufammenfaffen und auf fie mit individuellen Entschliefungen und Sandlungen antworten, die feinem Organismus völlig fremb und auf bie fein Behirn und feine Nerven nicht eingestellt finb. Das ift eine Arbeitsleiftung, von ber fich ber Rulturmensch kaum eine richtige Borftellung machen kann. selbst ber eigenartigste, von seinen Artgenossen verschiedenste Rulturmenfch tommt verhältnigmäßig nur felten in bie Lage, gang neue Einbrude aufzunehmen und gang neue Combinationen von Unicauungen und Entschliegungen ju fchaffen. Der Bilbe aber foll biefe bochfte Thatigfeit bes menfclichen Organismus ploplich und unausgesett im größten Dage liefern. Rein Bunber, bag fie ibn balb volltommen erschöpft und bag er unter ihr zusammenbricht. Benn es eine Gefittung gabe, bie von ber unfern fo unfagbar weit verschieben mare wie bie unfrige von ber eines Neuguinea-Bapua und fie ohne Borbereitung über uns bereinbrache, fo murben bie größten Philosophen und Staatsmanner ber weißen Menscheit unferer Beit vor ihr gang fo babinfiechen und verschwinden wie bie Wilben vor unferer Gefittung.

Aus biesen Betrachtungen ergibt sich meine Auffassung vom Ber: hältniffe bes Genius zum Philister, welche ber Carlyles entgegengesetht ift. Der Seher von Chelsea läßt seinen Heros wie einen Kapitan

Coot unter ber Schaar ber Dutenbmenschen erscheinen und von biesen unter hinmeis auf gute Flinten und Ranonen Unterwerfung, Anertennung seiner Ueberlegenheit und Bewunderung seiner bobern Runft 3ch betrachte ben Lebensgang bes und Wiffenschaft verlangen. Menichen ber Auglese nicht als eine Entbedungsreife in ber Gubfee und Landung bei nachten Menschenfreffern. 3ch tann ihm nicht bas Recht gufprechen, vom typischen Saufen, ber feine Bebanten fertig geerbt hat, biefelbe eigenartige und von ber organisirten Bewohnheit unabhangige Beiftesthätigteit zu verlangen, die ihm, bem nichttypischen Inbivibuum, burch eine größere organische Rraftfulle leicht gemacht Wenn einsame Große seinem Drange, auf Andere ju mirten, nicht genügt, wenn er nicht gleich einem befannten toniglichen Sonberling fein Lebelang als einziger Buschauer im Theater fiben und bem Schaufpiel zusehen will, bas feine Bebanten vor ihm allein aufführen, wenn er ben von gewaltiger Lebenstraft untrennbaren Trieb hat, feiner Form bie Dauer zu fichern und fie anderen Organismen aufzuprägen, bann muß er feiner Originalität eine Gefellichaftsbame miethen, bie Gebulb beift. Er muß ber Menge bie neuen Gebanten allmälig beibringen wie eine frembe Sprache ober eine funftvolle Leibesübung: burch Beispiel, fustematischen Bortrag und häufige Wieberholung. Mit einem Worte es handelt fich barum, ben Dutenbmenschen ins - Joch einer neuen Gewohnheit zu brechen, bie er ebenso gebanten- und mühelos, ebenso automatisch, halbschlummernd und wiederkauend tragen tann wie bie alten, und bas folieft jabe Ginwirtungen aus.

Der Leser bemerkt, baß ich hier immer neue und alte Gebanken einander entgegensete, nicht bessere und schlechtere, höhere und niedrisgere, mit einem Worte, daß ich mich scheue, Beiwörter zu gebrauchen, die Lob oder Tadel in sich schließen und Vorliebe für die einen, Abeneigung gegen die anderen bezeugen. In dem stillen oder lauten Kampse der eigenartigen Minderheit gegen die typische Mehrheit handelt es sich eben in der That nur darum, an die Stelle alter, ererbter Auffassungen neue zu sehen; diese neuen brauchen gar nicht besser zu sein, ihr wesentliches Merkmal ist blos, daß sie neu, daß sie anders sind als die herkömmlichen. Man nennt gewöhnlich die Menge dumm. Das heißt ihr Unrecht thun. An sich betrachtet ist sie gar nicht dumm, sie ist nur nicht so klug wie die allergescheibtesten Individualitäten der

Sie stellt einfach bie geiftige Entwidelungsftufe bar, auf ber bie Besten gestern gestanden haben. Die Besten von heute find freilich weiter, aber morgen wird bie Menge ebenso weit sein und um ein Recht zu haben, fie gurudgeblieben zu nennen und über fie bie Rafe gu rumpfen, werben bie Benies von morgen benen von heute fo weit überlegen fein muffen wie biefe bem heutigen Marktpobel. und Mittelmaß haben also teine absolute, sondern nur eine relative Be-Die Ausnahme ftrebt, gur Regel, bie Originalität, gum Typus zu werben. Die mächtigen Naturen haben ben Werth frei erfundener Modelle, die von ben Dutendmenschen getreu nachgemacht Die Butform, bie geftern von einem tuhnen Erfindertalent ersonnen wurde und auf bem Corfo ber Resibeng Aufsehen erregte, prangt morgen bei ber Dorffirchweiß auf bem Saupte aller Bauernbirnen und zieht nicht einmal mehr bie Aufmerkfamkeit ber bebanberten Rnechte auf fich. Woher biefe Verschiebenheit ber Wirtung? Ift bie Form eine andere geworben? Nein. Sie hat nur aufgehört, Banalität ift abgetragene Originalität, Originalität felten zu fein. bie erfte Borftellung, bie "premiere", wie bie Frangofen fagen, ber Wir zuden heute bie Achsel, wenn wir einen Iprischen Dichter babei ertappen, wie er bie Augen ber Beliebten mit Sternen vergleicht, und bewundern Lenau, wenn er in feiner tubnen Bilblich-"An ihren bunten Liebern Mettert bie Lerche felig in bie teit fagt: Luft." Und boch ift eigentlich jenes Gleichniß ein gang ichones, viel fconer als biefes. Inbem ber Liebenbe bie Augen ber Geliebten mit Sternen vergleicht, gibt er junachft eine völlig anschauliche Umichreis bung; er wendet ferner auf die Nachzeichnung bes Bilbes biefer Augen eine Methobe ber Vergrößerung an, bie ber Gigenliebe ber Gefeierten schmeicheln muß und von feiner eigenen Eraltirtheit eine gute Borftellung ermöglicht; er tnupft endlich bie Erscheinung ber Geliebten an bie iconften Phanomene bes Weltalls an und hebt fie gleichsam aus ihrer armen individuellen Endlichkeit heraus, um fie gur Unendlichteit ber Ratur felbft zu erweitern. Wie tann baneben bas Gleich= nig Lenaus befteben, bas uns höchftens bie Borftellung einer Leiter, wenn auch einer buntangestrichenen, nabelegt, auf ber eine Lerche wie ein abgerichteter Laubfroich in seinem Glase emporfteigt, was zwar turios anzusehen, aber weber besonders schon, noch namentlich erhaben

Der Bergleich ber Augen mit Sternen bat ficher auf bie Beitgenoffen einen tiefen Ginbrud gemacht, als ihn ein Dichtergenie ber allerbunkelften Vorzeit zum erften Dale fanb. Er ift banal ge= Weil er portrefflich ift. Lenaus padenbes Bilb Warum? worben. Es ift bagu nicht tieffinnig genug. wird biefes Schidfal nicht haben. Darauf habe ich hinaustommen wollen: Die Banalität von heute ift nicht nur bie Originalität von gestern schlechtweg, sie ift fogar bie Bluthenlese biefer Originalität, bas beste und werthvollste berfelben, bas von ihr, mas Dauer verbiente, weil es nicht neu allein, sonbern neu, mahr und gut war. Sut ab vor ber Banalität! Sammlung bes Bortrefflichsten, mas ber Menschengeist bis zur Gegenwart hervorgebracht hat.

Das, mas man die öffentliche Meinung nennt, also die Anschauung ber Menge, tann für bie besten Geifter einer gegebenen Zeit nicht Aber fie verbient insofern felbft bie beften Beifter bestimmenb fein. ju intereffiren, als fie bie Frucht ber gangen vorausgegangenen Entwidelung ber Menscheit ift. Das mufte Gefdrei einer Bolksverfammlung befteht aus ben Stimmen großer Denter, bie aus ihrem oft taufenbiahrigen Grabe beraus burch bie bierheifere Reble eines politischen Midfcufters sprechen, und wer fich bie Dube gibt, ben garm auf feine einzelnen Glemente zu untersuchen, ber wird jedes finnlos geworbene Schlagwort, jebe hohle Phrafe auf einen bebeutenben Urheber gurudführen tonnen. Der Gemeinplat ber Philisterrebe bat feinen Lebenslauf als überraschenbe und glanzende Wendung begonnen und jebe instinktive Neigung und Abneigung, jedes Borurtheil, jede unbewußte Sandlung bes Dutenbmenfchen mar urfprünglich bas Ergebniß ichwerer und ernfter Gebantenarbeit eines Ausnahmsmenichen. Die Mehrheit bedeutet in letter Linie die Bergangenheit, die Minderbeit tann bie Butunft bebeuten, wenn ihre Gigenart fich bewährt. Ariftoteles, ber Bater unferes heutigen Biffens auf ben meiften Sebieten ber Ertenntnig, tonnte heute nirgenbs ein Abiturienteneramen bestehen, es fei benn im Griechischen, bas er aber auch nicht fo ergrundet haben burfte wie ein neuzeitlicher Philologe; Barvens Ertlarung bes Blutumlaufs, seinen Zeitgenoffen eine unerhört tuhne und keterische Auflehnung gegen alle anerkannte Wahrheit, wird jest ohne Auffehen in ben Bolksichulen gelehrt und ber Genius, ber fich heute

vornehm von ber Menge absonbert und stolz barauf ist, mit ihr nichts gemein zu haben, anders zu benten und zu fühlen als sie und von ihr nicht verstanden zu werden, dieser Genius würde vielleicht, könnte er in tausend Jahren auf die Erde zurücktehren, erstaunt sein, die kleinen Jungen seine eigendsten und verblüffendsten Gedanken mit derselben Geläufigkeit und Selbstverständlichkeit ausdrücken zu hören, mit der sie die Lageszeit wünschen.

Bas ich unter folden Umftanben nicht begreifen tann, bas ift, baß bie Ronservativen und Reaktionare, bie Bertheibiger bes Bestehenben und Befampfer ber Neuerungen, Feinde ber Demofratie find. Wenn fie Berftanbniß für ihr wirkliches Intereffe hatten, fo waren fie allesammt Erzbemotraten, murben bem Baren gur Ginführung bes allgemeinen Stimmrechts in Rugland rathen, bas ichweizer Referendum an bie Stelle bes Parlaments feten und ben Befdluffen von Boltsversammlungen ein ungleich größeres Bewicht beimeffen als benen eines Ministerraths. Die Menge ift immer tonfervativ, weil fie nach ererbten Gattungstrieben, nicht nach neuen individuellen Dentvorgangen handelt, fich alfo auch nur in ererbten Berhältniffen und nicht in neuen zurechtfinden tann. Sie mag einem mächtigen Ginzelwillen folgen, ber fie aus ben Bahnen ber Gewohnheit herausreißt, aber aus eigenem Drange freien Umberschweifens wird fie nie ihr von ben vorangegangenen Befchlechtern ausgefahrenes Beleife verlaffen. malzungen find immer die That ber Minberheit, beren Gigenart fich mit ben nicht auf fie berechneten und ihnen nicht angepagten überlieferten Berhaltniffen nicht abfinden tann. Die Mehrheit folgt nur wiberftrebend, es fei benn fie mare feit mehreren Zeitaltern allmälig barauf abgerichtet worben, die bestehenden Zustände als überlebt und unberechtigt zu empfinben. Die einzigen wirklichen Reuerer, welche bie Geschichte tennt, waren bie aufgeklarten Despoten, für welche bie tonservativen Siftoriter fcmarmen. Dagegen fielen bie Revolutionen, welche von ber Maffe ausgingen, unaufhaltsam in ben Gemeinplat gurud. Un bie Spipe eines reaktionaren Geschichtswerks follte man nicht bas Portrat Friedrichs bes Großen ober Josefs bes 3meiten, fonbern bas eines 1848er Demotraten mit bem ausbrucksvollen Sute ber Epoche feten und bie Reaktionare, wenn fie einfichtig und ehrlich waren, mußten bekennen, daß die Barritabe eine Stute bes Staats: und Gefellichaftsbaues ift.

Wenn ich übrigens bas Wort Gemeinplat im Zusammenhang mit Politit ausspreche, so hat bas Wort in meinem Munbe ben Werth einer Achtungsbezeugung. Die Politit hat ben 3med, ber Menge möglichst gunftige Daseinsbedingungen ju schaffen, fie muß fich alfo nach ben Beburfniffen ber Menge richten. Diefe bentt und fühlt automatifd, bas beißt nach ererbten Formeln und organisirten Gewohnheiten, fie verlangt also mit Recht, dag man ihr nicht zumuthe, neue, individuelle Beiftesarbeit zu leiften, Die fast ftets über ihr Bermogen hinausgeht. Wer alfo Politit fagt, ber fagt Mehrheitsberrichaft, Gemeinplat, Bertommen. Der Uebelgelaunte, bem biefe Worte zu unparteiisch find, mag meinethalben Tyrannei ber Mittel= mäßigkeit und Schlenbrian an ihre Stelle feten. Der mächtigen Individualität von eigenartiger Entwidelung behagt es nicht, fich in bie typischen Berhaltniffe einzuordnen, bie fur bie typische Menge gerade bas richtige find. Um fo fclimmer für jene. Sie hat barum boch nicht bas Recht, die turgen Beine ber Alltagsleute in ihre langen Pantalons zu fteden. Jebe Ginrichtung, welche ber Dehrheit gefällt, ift gut; nicht an fich betrachtet, aber unter ben gegebenen Berhaltniffen. Das tann gar nicht anbers fein. Nehmen wir an, bie Menge irre fich, fie forbere einen Unfinn und ichaffe bie blobfinnigften Gefete. Man beeile fich ums himmelswillen, ihr ben Unfinn zu bewilligen und bie blobsinnigen Gesetze einzuführen! Die Menge wird alsbalb finden, daß fie übler baran ift als früher, klügere und weitersehende Beifter werben ihr bie Urfache ihrer Leiben zeigen und fie wird ichnell genug bie nöthigen Aenberungen forbern. Befindet fie fich aber wiber Erwarten im Unfinn wol und bei ben blobfinnigen Gefeten gludlich. fo hat fie vollständig Recht, ben Beifen, ber fie mit aller Sewalt überzeugen will, bag es von ihr unvernünftig fei, fich gludlich ju fühlen, nach antitem Gebrauch mittels Topficherben jum Tempel binaus zu tomplimentiren ober in minder eleganter neuzeitlicher Art bei ber Polizei als Majestätsbeleibiger ober Bubler anzuzeigen. Wenn eine Menge bligbumm ift, so muß man fie vorerft bligbumm fein laffen. Es ift vom Rlugern febr icon und ebel, wenn er fich ber harten Arbeit unterziehen will, fie allmälig zu größerer Klugheit

emporzuzüchten, aber zunächst hat sie Anspruch auf Ginrichtungen und Gefete, bie für Sornvieh und nicht für ichlaue Rechtsverbreber ober Börfenfpekulanten berechnet find. Die Minberheit von Rlugen, benen es auferlegt ift, unter benfelben Gefeben und Ginrichtungen zu leben, tann ich nur mein herzliches Beileib ausbruden. Stellen wir uns boch nur einmal eine Stadt vor, bie gang ober fast ausschlieflich von Blinden bewohnt murbe. Theoretisch ift bas ja bentbar. Gin Sehenber murbe nun forbern, bag man eine Stragenbeleuchtung einführe. Sein Vorfchlag mare an fich gewiß vortrefflich. Er tonnte unschwer bie überzeugenbsten Grunde für bie Nothwenbigteit von Gasflammen anführen, mit hinreißenbster Berebfamteit bie Bracht einer elettrifc erhellten Racht ichilbern. Und bennoch murbe bie blinbe Bevolferung ben Borfcblag einstimmig verwerfen und ich möchte ben Bernunftigen feben, ber nicht ihr Recht geben murbe und bem Bertheibiger bes Lichts Unrecht! Abbera braucht eine Stadtverordneten-Berfammlung von Abberiten und bie Gafte ber platonischen Symposien haben ba teinen Blat. Wohnen fie bennoch in ber Stadt und wollen nicht auswandern, fo bleibt es ihnen allerbings unbenommen, einen Statflub zu gründen und fich unter einander über ihre Mitburger luftig zu machen.

3ch bente, ber Philister tann mit bem Blate gufrieden sein, ben ich ihm in ber Welt eingeräumt habe. Ich erkenne ihn als eine monumentale Erscheinung an, nämlich als ein Denkmal ber Bergangenheit, allerdings als ein oft schlecht erhaltenes: mit verstummelter Rafe, frumperhaften Ausbefferungen und ber Ralktunche eines Biehs von bürgerlichem Unftreichermeifter. Seine Physiognomie ift eine Chromolithographie nach einem Bilbe, bas hoben Runftwerth hat. Er ift ber Erbe bes Genius, ber ihm bestänbig feine toftbarften Guter Ich febe im Beifte über feiner Schlafmute ben grunen Turban, ber ihn als Abkömmling bes Propheten kennzeichnet. feine innere Welt wird ihn ber Genius allerdings nicht eintreten laffen. Die gehört biesem allein. Da gilt keine Mehrheit. Wie er benkt und fühlt, bas ift gang allein seine Sache. Allein so wie er aus feiner innern Welt heraustritt, fo wie er es fich nicht genugen läft, blos burch sein Beispiel zu mirten und blos für fich zu handeln, bat er bie Sonbertracht ber Gigenartigkeit auszuziehen und bie Uniform ber

Banalität zu tragen. Da ist er nur noch ein Ehrenphilister unter ben Philistern. In England muß ein Prinz ober Lord, ber in der Citysverwaltung eine Rolle spielen will, sich in eine Gilbe aufnehmen lassen. Er muß dem Namen nach Schneiber ober Tuchscherer ober etwas ähnliches werden. Das ist ganz was ich meine.

## Rückblick.

In einer größern Abendgesellschaft faß ich in einer Ede und betrachtete mir bas Bilb, bas ich vor Augen hatte. Der Sausherr zwang fein hartes und wiberftrebenbes Beficht in bas festgefrorne Lächeln ober vielmehr Grinfen einer Tangerin, bem man allzu beutlich ansieht, baf es für bie Gelegenheit vom Mastenverleiher geborgt ift. Die hausfrau gab ihren rothgeschmintten Lippen eine liebensmurbig fügliche Rrummung und schoß ab und zu mit breifachem Muszug von giftigem Reibe verfette Blide auf einige weibliche Gafte, bie junger und hubscher maren als fie felbit. Die jungen Mabchen spielten theils geschickt, theils so ungeschickt, bag man fie batte auspfeifen und mit faulen Aepfeln bewerfen mögen, die Boffenrolle ber verblufften und eingeschüchterten Unschulb vom Lande; bas maren in holber Verwirrung offen vergeffene Mundchen, in grundlofer Verzudung himmelmarts verbrehte Augen, das waren vollkommen blöbsinnige "Ach" und "Oh", Ausbrüche eines ibiotischen Gefichers, wie es Auftern haben mögen, wenn ein muthwilliger Finger fie kitelt, geiftreiche kleine Antworten, bei benen man hatte beibe Arme gen himmel erheben und in ein Jammergeschrei ausbrechen mogen; bei all biefem lieblichen Bethue und Behabe bie munberbare Selbstbeherrichung eines unter ben Waffen ergrauten Rriegers, bann und wann ein harter, unerbittlicher Seitenblid auf die Nebenbuhlerin, graufame ober hagerfüllte Beurtheilung ihrer Ericeinung und Toilette, framerifc peinliche Abschätzung bes Werths berfelben, miffenschaftlich genaue Beobachtung ber Dauer ihrer Unterhaltung mit ben verschiedenen Herren und Feststellung ber Anzahl ihrer Tanger und Sofmacher; und zwischen biefer taltblutigen Arbeit bes

Ropfrechnens alle fleine Weile im Geifte ein fcmarmerifcher Kniefall por fich felbst und die litaneiartig wiebertehrenbe inbrunftige Selbstanbetungsformel: "Du bift boch bie schönfte, die klügste, die anmuthigfte von Allen, Amen." Die jungen und jungfeinwollenben Berren maren würdige Partner biefes "reizenden Damenflors", wie man ja wol zu Sie bewunderten die Beife und Glatte ihrer Bembfagen pflegt. bruftfläche, ben Glang ihrer fpipen Plattfuß-Schube, ben Schwung ibres Fradidnitts. Sie mußten beinahe bas Runftstud bes Chamäleons nachzuahmen und blickten mit bem einen Auge verliebt nach einem Mabchen, mit bem anbern weit verliebter in ben Spiegel. Die Leere ihres Beiftes mar von einem Bilbe erfüllt: bem ihrer eigenen Unwiderstehlichkeit. Wenn einer von ihnen mit einer Dame fprach. fo beobachtete er mit bochfter Unfpannung all feiner feelischen Fähig= teiten die Wirtung, die er auf fie hervorbrachte und die er mit hundert poffierlichen Runften bes Leibes, ber Stimme, bes Blides, bes Bortes aufs Meußerste zu verstärten suchte. Bahrend biefer Zeit mar auch bie Dame mit nichts Unberem beschäftigt als bamit, einen möglichft tiefen Einbrud auf ihn hervorzubringen, und ber Zusammenftog biefer beiben unmegbaren Gitelfeiten, biefer boppelten iconungslofen Gelbit: fucht ließ in ber Dame und bem Berrn fichtlich eine angenehme Selbftaufriedenheit jurud, wie ber Organismus fie empfindet, wenn er fich einer großen und zwedbienlichen Rraftausgabe bewußt ift. ben leibenschaftlich in fich verliebten Rarren und Rarrinen, neben ben ruchlosen Stalpjägern beiberlei Beschlechts, bie in einem Salon wie in einem Urwald blos Opfer fuchen, um Trophäen auf ihren Gürtel reihen zu konnen, gab es auch anbere Beftalten, bie ben Beobachter Prattische Streber umlagerten Mütter und unterhalten tonnten. Wiberwärtige Flachtopfe bilbeten Gruppen Tanten reicher Erbinen. um irgend eine bumm und frech aussehenbe Rotette, von ber man fich allerlei unfaubere Beschichten ins Dhr gischelte, und ihre faunischen Mugen, ihr fatyrhaftes Lächeln verriethen uneingestebbare Borftellungen, die ihre entarteten Sinne angenehm erregten. Man brangte fich um einen wichtigthuenben jungen Menschen, ben einflugreichen Privatfetretar bes Ministers, und schämte fich nicht, feine unsagbaren Platt: beiten mit friecherischem Beifallslächeln anzuhoren. Gin berühmter Dichter murbe von zwei anspruchsvollen Damen, bie ihre Sahresringe zu verheimlichen suchten, in eine Ede gebrängt und zum Borwande genommen, alberne Gemeinplate über poetische Berte von fich ju Ein tieffinniger Philosoph mar so ungeschickt, fich in einen fleinen Rreis zu verirren, ber fich um einen aufgeblafenen Maler geschloffen hatte, und fo gutmuthig, sich ba an ber Unterhaltung ju betheiligen. Der Maler fprach von nichts als fich, feinen Rebenbublern, feinen Bilbern und feinen Erfolgen und gab bem Denter eine halbe Stunde lang blos ju nichtsfagenben, ja einfältigen Bemerkungen Belegenheit, über bie er hernach felbft errothen mußte. Ein Schaufpieler trug abgeschmadte Theateranetboten mit einem Gewicht und einer Durchbrungenheit vor, als ftanbe er auf bem Sinai und verkundete Beilsoffenbarungen, und aus ben Augen feiner Ruhörerinen brach ein Feuer ber Bewunderung, bas bem pontifizirenben Romobianten beinahe Löcher in die Weste brannte. Gin ftarter Millionar überfab bas bunte Treiben und bebachte voll Selbstachtung, um wie viel größer und erhabener er baftebe als biefe Dichter und Philofophen, Schaufpieler und Maler, Leutchen, benen bie Mobe, bas Borurtheil ber Gefellichaft eine gewiffe gleichmäßige Beachtung verschaffe, bie aber alle miteinander noch nicht ein Sunbertftel feiner Unterschrift So quirlte biefes Bemifc blobfinnigen Duntels, alberner Riererei. Beschränktheit und Gefinnungs-Niebrigkeit, bemantharter Selbstfucht und folichter Dummheit ohne weiteres Beiwort balb im Tange, balb im Gefprache, von Mufit ober bem Geflapper von Tellern und Taffen harmonisch begleitet, gefchlagene fünf ober fechs Stunden burcheinanber, bis man fich mit langezogenen Befichtern und ichwarzen Ringen um bie Augen jum Aufbruch anschickte.

Bu Hause angekommen überbachte ich nach meiner leibigen Gewohnheit die Eindrücke des Abends. Weshalb hatte ich mich durch
bie ungefunde Nachtwache ermüdet? Weshalb mich der Woligkeit
des Bettes beraubt, um in hite und Gedränge die Luft zu athmen,
beren Sauerstoff bereits von gemeinen, dummen, schlechten oder gleichgiltigen Leuten verbraucht worden war? Welcher Vortheil an Leib,
an Geist, an Gemüth war mir aus dieser Nackerei erwachsen? Welche
angenehmen Eindrücke hatte ich empfangen, welches kluge oder sinnige
Wort gehört, zu welcher vernünftigen Neußerung selbst Anregung
empfangen? Auf die jüngsten Stunden zurückblickend, sah ich nichts;

eine Ginobe mit einigen burren Rameelknochen und fernem Schatalgekläffe; eine Kinsterniß mit etwas wiberwärtigem Käulnifigeflimmer; eine fowarze Lude im Leben. 3ch fcamte mich ber Feigheit, mit ber ich bie Ginlabung angenommen hatte, weil es boch nicht angebe, ben vornehmen und einflufreichen Bausherrn burch eine Ablehnung vor ben Ropf zu ftogen; ich war gebemuthigt burch bie Erinnerung an bie unsittliche Dulbung, mit ber ich unverschämt buntelhafte ober einfältig flache Bemerkungen bingenommen, ja boflich belächelt batte, an bie unbegreifliche Schmache, mit ber ich felbst auf bas Befasel ber Leute eingegangen, in ben Strafenichlamm ihrer Unschauungen getreten mar und bie mir nachträglich als ftrafmurbige Mitschulb ohne milbernbe Umftande ericien. 3ch hatte einen mahren Ratenjammer, ber umfo empfindlicher mar, als ich vorher nicht bas Vergnügen ber Trunkenheit gehabt hatte. Und wie bas zu geben pflegt, ließ ich meinen Unmuth nicht an mir, bem im Grunbe allein Schulbigen, fonbern an ben Uebrigen aus. Es ift ja fo menfchlich, für bas Ungemach, bas man fich felbst zugefügt hat, Andere verantwortlich zu machen. 3ch suchte also meine verbitterte Stimmung burch bie Fällung eines allgemeinen Berbammungsurtheils über bie Menschheit zu erleichtern. Lauter Hang: murfte, ober Balbefel, ober Hallunten! Wiebertauenbes Vieh, ober blutfaufende Bestien, ober gemeine Roter von ber Art, beren Junge man zu ertranten ober zu verschenten pflegt! Gin Etel ober ein Grauen! Und ein Schelm ober ein Narr, ber fich ohne Balonoth unter biefes Gezücht begibt und freiwillig mit ben Bolfen heult und ben Dofen brullt, mit bem Aasgeier bie Appetitlichkeit bes Lubers ruhmt und ber Truthenne um ihres Beiftes willen ben Bof macht!

Während Gebanken dieser Art einander in meinem Gehirn jagten, fiel mein Blid zufällig auf mein Mikrostop, das von der Nachmittags= Arbeit her auf dem Schreibtisch stehen geblieben war. Dieses Werkzeug wirkte auf mich wie nie zuvor. Der Vergleich mag seltsam bünken, aber es schien sich vor mich hinzustellen wie die nackte Phryne vor die Richter von Athen und zu sagen: "Sieh mich an und verzurtheile bann, wenn du es im Stande bist." Eine Stimme erhobsich in mir, die mich mit Ernst und Nachdruck ungerecht nannte und die Wenschheit, die ich eben verdammt hatte, begeistert zu preisen begann. Wie wagte ich es, dieselben Menschen dumm und obers

flächlich zu schelten, die das Mitrostop erfinden gekonnt! Welche tiefe, anhaltenbe und ftarte Beiftesarbeit feste ichon biefes eine Inftrument voraus! Es mag fein, bag es ber Bufall mar, ber zuerft lehrte, wie fich ein hohles, wie ein gewölbtes Glas, wie eine Bereinigung beiber bem Lichtstrahle gegenüber derhalte. Aber ber menschliche Geift hatte biefen Bufall burch feine Arbeit auszubeuten, um'alle Früchte aus ihm au gieben, bie er liefern tonnte. Man muß ben Weg verfolgen und genau feststellen, ben ber Lichtstrahl burch bie verschiebenen Glafer aurückleate, balb außeinanberweichenb, balb gleichlaufenb, balb Man mußte bie geometrische Theorie biefer Erausammentretenb. Man mußte Vorrichtungen von munberbarer Scheinungen finden. Keinheit herstellen, um auf einer Glasplatte Striche einzuriten, bie einen Millimeter in Behntel theilen. Das Alles haben Menschen fertiggebracht. Und wofür haben fie fo viel Mühe und Scharffinn aufgewendet? Um die Grenzsteine ber Erkenntnig um eine gang winzige, fast unmekbar fleine Strede meiter hinauszuruden. über bie wirklichen Dienfte, welche bas Mitroftop zu leiften vermag, täuscht fich nur ber gang Unwissenbe. Was man burch bas Mitroftop unterscheibet, bas ift nicht nur an Umfang, sonbern auch an Wichtigkeit verschwindend gegen bas, mas man mit freiem Auge fieht. hund ift viel mertwürdiger als bas Aufqugthierchen und bie Giche als bie Batterie. Gine Schlagaber ift viel munberbarer als ein Saargefag, die jufammengefeste Bewegung eines Arms viel überrafchenber als bie einfache Rriech=Regung eines Brotoplasma= Browniche Klimmern Klümpcheng ober bas eines unorganischen Stofftheilchens und eine Menschenbruft mit allem, mas fie enthält, viel erstaunlicher als eine Belle und bas, mas in ihr ift. Die Auffcluffe, bie uns ein einziger Blid in bie Augenwelt über alle Verhältniffe bes Rosmos und unferes Ichs gewährt, laffen fich mit benen gar nicht vergleichen, bie uns bas anhaltenbfte Studium mitroftopischer Praparate geben fann. Bas wir eigentlich miffen möchten: wie bie Rorver in ihrem innerften Wefen beschaffen, aus melden letten, einfachsten Bestandtheilen fie gusammengesett find, wie bie demischen und bie Lebens-Rrafte wirten, bavon verrath uns bas Mitroftop auch nicht eine Silbe. Die lette Form, die uns auch bas beste biefer Wertzeuge enthullt, ift bie Belle, in ber mir einen Rern

unterscheiben. Bielleicht sehen wir auch noch biesen Kern aus einer Bulle, einem mahricheinlich fluffigen Inhalt und einem Mittelpuntt= Rörperchen bestehen. Da hört aber auch bas Sehen und Unterscheiben Nach seiner Thatigkeit ju schliegen, muß jeboch ber Belltern noch eine überaus tomplizirte Maschine fein, beren Bau und Arbeit wir tennen mußten, um hinter bas Bebeimnig bes Lebens ju tommen. Zwischen bem eben noch wahrnehmbaren Zellfern und beffen letten Bestandtheilen behnt sich noch ein so ungeheurer Abstand aus, bag bas Studden Beg amifden bem mit freiem Auge fichtbaren Gewebe und ber Relle, bas wir mit Silfe bes Mitroftops gurudlegen tonnen, bagegen gar nicht in Betracht tommt. Es ift genau, als wollte ich. in Berlin in einer Stube fitenb, nach New Port hinüberschauen und öffnete mir die Thur, fo bag ich meinen Gefichtstreis um bie gange Breite bes Borgimmers erweitert hatte. Und um biefe mingige Berlangerung bes Ausblids haben fich Menfchen fo viel Dube gegeben. haben fie fo viel ausbauernbe Arbeit, Beift und Beschicklichkeit aufaemanbt!

Bon meinem Mitroftop manberte mein Blid zur Bucherei, wo er querft auf bie Werke von Thomfon und helmholt fiel. überbachte, was wir heute von bem wiffen, was man fo überaus ungenau die Geheimnisse ber Natur nennt. Die Natur bat feine Sie thut Alles mit gutmuthiger Offenheit. Bebeimniffe. Berrichtungen geschehen bei bellem Tage, unter Entwidelung von Licht und Beraufd, in Begleitung von Ericheinungen, welche Aufmertfamteit erweden. Unfere Schulb ober vielmehr Schwäche ift es. bak wir nicht verstehen, was um uns und in uns vorgeht. unbekummerte Eltern in Gegenwart gang kleiner Rinber über alles Moalice fprechen, ohne bag ber noch zu unentwidelte Beift ber Meinen nicht beachteten Ruhörer ben Inhalt bes Gefprachs aufzufaffen und mehr als einzelne Worte ohne Busammenhang zu behalten vermöchte. fo gibt fich bie Natur in unserer Gegenwart allen ihren Arbeiten bin und wir seben mit bloben Rinderaugen zu und begreifen nicht und merten uns pur ab und zu einen Handgriff, eine häufig wiebertehrenbe Bewegung, ein Wort, ohne zu ahnen, mas bas Alles bebeute unb Man fieht, ich überschäte ben Umfang unferes wozu es geschehe. Wiffens von ber Natur nicht. Aber felbst bas Wenige, mas mir ber

großen Mutter abgegudt haben, welche herrlichen Gigenschaften fest es bei uns Menschen voraus! Man hat Jahrhunderte, Jahrtaufenbe lang aufpaffen, Scharffinn, Bebachtnig, Rombinationsgabe, Ginbilbungetraft in gewaltiger Menge ausgeben, Gebulb und Aufmertfamteit aufs Meugerfte anfpannen, man hat bie tudifciten Arreführungen vermeiben, bie hartnäcigften Gewohnheiten bes Dentens befiegen muffen, um auf unfern heutigen Stand bes Wiffens von ber Natur zu gelangen. Es ift ein Lieblingsbild meiner Bhantafie. mir Pythagoras vorzustellen, wie er als berühmter ausländischer Gelehrter unter Führung ber betreffenben Brofessoren bas physitalische und chemische Laboratorium einer großen Universität unserer Tage besichtigt. Ich male mir bie Borgange in feinem Geifte und ben Bechfel von Staunen, Anbacht und Bewunderung auf feinem Antlit aus, wenn man ihm bie Apparate zeigt und erklärt, welche bie Sonnenund sogar bie Nebelhaufen:Strahlen auf die chemische Natur ihrer Quellen analpfiren, welche bie Anzahl ber Wellen eines Cons in einer Setunde, die Bahl und Weite ber Schwingungen eines Lichtstrahls verzeichnen, bie Geschwindigfeit bes Banges eines elektrischen Stroms burch einen Rupfer- ober Silberbraht meffen, bie Barmemenge ertennen laffen, welche bei ber chemischen Berbindung ober Trennung zweier Gafe frei ober gebunden wird. Welcher Gefichtstreis murbe fich ihm ploblich aufthun! Welche gottahnliche Erweiterung feines Beiftes murbe er in fich fpuren! Und biefer alte Grofgrieche mußte boch icon felbft fo viel und hatte icon ben Gebanten gehabt, fefte, einfache Bahlenverhältniffe binter ben Naturerscheinungen zu suchen. Bas gehörte blos bazu, auf bie Bermuthung zu tommen, bag bie Luft, bie wir athmen, aus mehreren Rörpern zusammengesett sei, bag bas einfache, allgegenwärtige, uns barum vertraute und sicherlich jahrtaufenbelang unauffällige Baffer aus zwei Luftarten bestehe, bag ein Ion in Wirklichkeit eine Wellenbewegung, eine einzige Farbe etliche Taufende ober Millionen Schwingungen fei! Denn in ber That: wenn ich meine Gefühle zergliebere, fo finbe ich, bag bas, mas mich ergreift, weit weniger biefe Thatfachen find, bie wir nun tennen, als ber Drang, ber uns angetrieben bat, fie ju fuchen. Die Menschen, bie bem Schlichten Baffer Jahre ber Forschung und Betrachtung wibmeten, die von der Beobachtung ausgehend, daß Site es in einen

luftartigen Zustand versete, sich die Frage vorlegten, ob ber Dampf nicht feinerseits aus einfacheren Dampfen ober Gafen gusammengesett fei, biefe Menschen waren nicht ftumpf und nicht flüchtig. fich mit teinem oberflächlichen Unschein aufrieben. Sie wollten allen Dingen auf ben Grund feben. Dber bie Menfchen, bie fich bei etwas fo alltäglichem, wie es ein Befichts: ober Beborseinbrud ift, auf: hielten, und biefen icheinbar einheitlichen und untheilbaren Ginbrud als eine Zusammenfassung mehrerer Urbestandtheile erkannten, waren fie etwa flüchtige Benießer, bie forglos in ben Tag bineinlebten? Rein, biefe Menschen maren fittlich. Gie maren tief und groß. fuchten teine Befriedigung ihrer gröberen und gröbften Sinne, fonbern Benuffe fur ben feinsten, ben wir besiten: fur ben Drang nach Bahr: beit und Erkenntnift. Gewiß, es ift auch ein Bergnugen, eine neue Bahrheit zu finden, und mahrscheinlich ein viel mächtigeres, als es irgend eine andere leibliche Genugthuung gemahren tann. Der Schrei "Gefunden!" bes Archimebes jubelt heller burch bie Menfcheit= geschichte als ber verzudte Ruf irgend eines Liebenben bei ber erften Umarmung ber Geliebten und bas fprachlose Entseten Remtons, als feine Rate burch Ummerfen ber Lampe bie Blätter mit feinen wichtigften Rechnungen verbrannte, ift mahrscheinlich eine ebenso qualvolle Empfindung gewesen wie die Napoleons am Abend von Baterloo. Aber es ift boch ein Bergnugen gang anberer Art wie bas, welches ein qutes Abenbeffen ober felbft eine fich bis ans Lebensenbe erftredenbe Reihe guter Abenbeffen, welches bas Ginberftolgiren in iconen Rleibern, schmeichelhafte Unsprachen von Tischnachbarn, fogenannte Eroberungen und gefellschaftliche Erfolge gemahren konnen, und es find boch Menfchen, vor benen man bie Banbe falten mochte, bie Menschen, bie fich für ihr Leben teinen anberen Inhalt verlangen als bie Hoffnung, eine Wahrheit zu finden, und beren Glud und Freude eine neue Ertenntnif ift.

Neben ben Physitern, ben Aftronomen, ben Naturforschern tauchten vor bem langsam weitergleitenben Auge die Philosophen auf. Fechner, Lange, Wundt, Zeller, Lazarus, Spencer, Bain, Will, Ribot, so las ich ber Reihe nach auf dem Rücken von Büchern, die mir theuer sind. Es war ein Macbethsches Gesicht: gewappnete Häupter, Gestalten mit Kronen erschienen vor mir; ein langer Zug

von Königen trat aus dem Dunkel hervor und schritt herrlich an mir vorüber, einen Gruß im leifen Neigen bes gewaltigen Ropfes, eine hulb im freundlichen Auge. Und anders wie Macbeth bei ber Bere, empfand ich bei biefem Anblid tein Grauen, fonbern eine unfagbare Denn biefe Ronige, biefe Groberer weiter Beiftengebiete, biefe stegreichen Beerführer in Rriegen gegen machtige Jrrthumer waren teine Feinde, fondern meine eigenen ftolzen Ahnen, mit benen, wenn auch noch fo weitläufig, verwandt ju fein, von benen, wenn auch in noch fo entfernter Bertunft, abzustammen, ein unvergleichliches Sochgefühl ift. Und biefe Abstammung, biefe Berwandtichaft tann nicht bestritten werben. Wir Alle, bie an ber Bilbung unserer Beit theilhaben, geboren zur Familie jener Geiftertonige, wenn auch vielleicht nur als jungere Sohne und ohne Aussicht auf Nachfolge in ben bochften Stellen; wir haben bie Stammegahnlichfeit mit ben erlauchten Mungtopfen; wir tonnen ben Besitz von Familien = Rleinobien nachweisen, von Gebanten und Anschauungen, bie mir von jenen Ahnen geerbt haben. Sie haben für uns geschafft wie bie Riefen und wir leben, fast ohne und etwas Befonberes babei zu benten, in Ertenntniffen, beren Erwerbung weit wunderbarer mar als alle Arbeiten bes Bertules jufammengenommen.

3ch wieberholte, was man vor mir schon so oft gethan hat, bag es ichier Gemeinplat geworben ift: angeregt burch ben Unblid von Lubbod's Urgefdichte bes Menfchen überflog ich im Beifte bie gange Entwidelung unferer Sattung von ihrem erften Auftreten auf Erben bis zum heutigen Tage. Welch ein Aufstieg! Welch eine Folge von glorreichen und erhabenen Bilbern! Die Menfchen, bie in ben baniiden Mooren ihre Rüchenabfälle und im Neanberthal, in Cro-Magnon, in Solutre ihre Schabel gurudgelaffen haben, ftanben nicht viel höher als bie begabteren Thiere, vielleicht nicht fo hoch wie ber gebilbete Bubel, ben Sir John Lubbod jest lefen lehrt; jebenfalls tiefer als Feuerlander, Buschmanner ober irgend ein gegenwärtig lebenber Menschentypus. Sie waren gegen Ralte und Raffe schlechter geschützt als ber nadte Regenwurm, ber sich wenigstens rasch und leicht in bie Erbe einbohren tann. Sie maren fcmacher als bie großen Fleischfreffer, langfamer als bie hufthiere, wehrloser als bie gebornten Bflanzenfreffer. Wo fie teine Baumfruchte fanden, ba

hodten fie tläglich an Meerestuften und marteten, bis bie Gbbe ihnen allerlei Gewurm auf bem hervortretenben Seegrunbe gur Nahrung überließ. Aber in biefen armfeligen Gefcopfen lebte etwas, was fie jum Stolze ber Erbe machte.' Die einzigen Wefen in ber uns bekannten Reihe ber Lebenben, ließen fie fich ihr Schicfal nicht gefallen und nahmen ben Rampf gegen bie ihnen von ber Natur gemachten Dafeinsbebingungen auf. Gie maren nadt? Sie erfanben fich Bullen vom mythischen Feigenblatt bis gur Seiben: und Sammtrobe bes weltstädtischen Mobeschneibers, bie von gang ernften Leuten als Runftwert angefprochen wirb. Der Regen argerte fie? bauten fich Obbacher vom Baumneft aus geflochtenen Zweigen bis gur Ruppel St. Betri von Dichel Angelo und fanben bagwischen noch Beit zu folchen Scherzen, wie es ein Regenschirm, ein Panamabut und beffen Berfpottung, Die Cerevistappe, finb. Gie liefen nicht rafch genug? Gie brachen junachft bem Pferbe bas Rreuz und gelangten ichlieflich jum Blitzug, ihren Geift unterwegs mit ber Erfindung ber Drofchte, bes Bicutles und Bummelzugs ausruhenb. Sie maren fcmacher als bie großen Thiere? Rrupp und Whiteheab find ba, um zu bezeugen, baß fie heute vor ihren Feinden teine besonbere Angst mehr zu haben brauchen. Reinen Augenblid lang ftillstebend, ftetig vorwartsichreitend, gelangten fie immer weiter, immer bober, vom Geflecht aus gefnupftem Baft bis zum mechanischen Bebftuhl und vom Steinteil bis jum elettrifden Accumulator. Sebe Generation hat an biefem Werte mitgearbeitet, jebe ohne Ausnahme. Man lieft und hort manchmal, daß die Menschen allerlei wichtige Erfindungen vergeffen haben follen; bag ben alten Egyptern, Indern, Juben Runfte und Naturtrafte befannt gemefen feien, Die uns entweber völlig verloren gegangen ober bie wir nach jahrtausenbelanger Berschollenheit von Neuem haben entbeden muffen. Das ift im höchften Grabe unwahrscheinlich. Gine folche Annahme ift bie Ausgeburt berfelben Doftit, bie ben Menschen auch ben weitverbreiteten Traum ber "guten alten Zeit", bes in ber Bergangenheit liegenben "golbenen Beitalters" eingeraunt hat. Es ift nicht mahr, bag es Epochen bes Rudidritts ober felbst nur bes Stillftanbes in ber Beschichte ber Menscheit gibt. Die entgegengesette Behauptung beruht auf ungenauer Beobachtung und auf Ginseitigkeit. In Dutatan findet man

mitten im Urwald die Ruinen großer Tempel, die eine hochentwickelte Bautunft befunden, mahrend bie heutigen Bewohner bes Landes in Butten aus Baumzweigen wohnen. In Mittelasien schweifen Birtenvölker, beren Obbach ein Filggelt ift, burch bie Trümmer weitläufiger Stäbte mit Steinpalaften, Abzugstanalen, Bilbhauereien und In-In Egypten bliden bie Byramiden und Thorthurme auf Die Lehmnefter ber Fellahim berab. Das frühe Mittelalter fieht fich wie ein Untergang ber alten griechisch=romischen Gesittung an. übersehe ich teineswegs. Aber mas bemerten wir in jedem einzelnen ber angeführten Falle? Blos bas eine, bag bie Menschen es zeit= weilig verlernt haben, Luxusbeburfniffe ju haben und fie ju befriedigen. Das Schone, aber Ueberfluffige tonnte vergeffen werden, bas Rothwendige niemals. Die Menschen tonnten die Fertigteit verlieren, ihre Rleider zu ftiden, niemals bie, fich zu betleiben, wenn fie biefelbe einmal erworben hatten. Man konnte aufhören, bie Dacher mit Golbe . platten zu überziehen, man borte nie auf, fich ein Obbach zu bereiten. Die wesentlichen Renntniffe, bas beißt biejenigen, die bestimmt find, bie angeborene Silflofigkeit bes Menschen inmitten einer feindlichen Ratur wettzumachen, alfo bie ihm bie Selbsterhaltung erleichtern, biefe Renntniffe hat er nie verlernt, fonbern immer erhalten und er= weitert. Es ift vorgetommen, bag barbarifche Bolter über Staaten, bie burch eine hohe Zivilisation erschlafft und vermorscht maren, herfielen und fie gertrummerten. Da fcreit man bann über Rudfcritt Mit Unrecht. Die fiegreichen Barbaren blieben und Verwilberung. in biefen Rallen niemals fteben. Sie entwidelten fich weiter, aus fich heraus ober von ben Unterworfenen lernend. Auch bie Besiegten gingen nicht zurud, weil es etwa in ihnen lag, fich nicht weiter auszubilben, sondern weil fie von ihren neuen Berren gewaltsam verhindert murben, in ihren Gewohnheiten weiter zu leben. 3ch werbe an bie Möglichteit bes menschlichen Rudschritts glauben, wenn man mir in ber gangen Weltgeschichte einen einzigen Fall zeigen wirb, in welchem ein Bolt, obwol teinen außern, unüberwindlichen Zwang erleibend, obwol in ben von früher ber gewohnten Berhaltniffen verbleibend. rafch ober allmälig von einem einmal erreichten auf einen tiefern Stand ber Befittung binabgeglitten mare. Ginen folden Fall fuche ich vergebens.

Ueberzeugten Berachtern bes Menschengeschlechts flogen ftoffliche Fortschritte teine Achtung ein, bas weiß ich. Bas beweist es, baß wir heute telephonisch und telegraphisch verkehren, sagen fie, ober baß wir nicht mehr mit Pfeilen, sonbern mit Repetirgewehren ichiefen? Erfindungen, und maren fie noch fo schon und nütlich, entspringen meber ber Gute noch felbst ber besondern Klugheit ber Menschen. Ihren Urfprung tann man gewöhnlich auf einen Bufall gurudführen und ihre Vervollkommnung ift fast immer bas Wert ber niebrigften Der erfte Erbauer ber Dampfmaschine bachte nicht baran. armen Lafttragern ober Rabtreibern bie Mühfal bes Lebens zu erleichtern, sonbern baran, fich zu bereichern und Ruhm zu erwerben. Rein Erfinder hat sich mit dem Bewußtsein begnügt, der Menschheit einen Liebesbienst erwiesen zu haben. Er hat fich eifrig um Patente bemubt, bie ber geliebten Menschheit eine oft ichwere Steuer fur ben Genuß ber neuen Bequemlichkeit auferlegten; er bat wie ein Rabnbrecher geschrieen, wenn er fich von ben Zeitgenoffen nicht binreichenb geehrt, anerkannt und baar belohnt glaubte. Gifenbahnen und Werkzeugmaschinen find also in teiner Art Beweise gegen bie Erbarmlichteit ber Menfchen.

3ch halte mich gar nicht babei auf, biese Anschauungen im Ginzelnen zu wiberlegen; ich sage nur: wie groß find neben ben ftofflichen boch auch bie geiftigen und sittlichen Fortschritte! Welche Summe von Chelmuth, Ueberzeugungstreue und Erhabenheit ber Befinnung ift bie Geschichte ber Menschheit! Freilich, wenn man will, tann man in ihr nichts Anderes feben als eine Folge von muften Kriegen, viehifchen Berftorungen, Ranten, Lugen, Ungerechtigteiten und Gewaltthaten. Aber es ift nicht bie Schulb ber Menfchen, bag bie Gefchicht= fcreiber mit Borliebe bie hafliche und verbrecherische Seite ber Ereigniffe hervorgehoben haben. Diefe haben auch eine fcone Seite, man muß fie nur fuchen. Im icheuflichsten Gemetel einer Schlacht treten glorreiche Buge von Gelbftlofigfeit, Opfermuth und Nachftenliebe ju Tage. Beim Rindermorbe von Bethlebem haben mahricheinlich Mutter Gelegenheit gehabt, alle Schape eines mit Selbstwergeffenheit · liebenden Herzens auszubreiten, und ich zweiste nicht baran, daß es in ber Bartholomäusnacht an Thaten rührenber Treue und bewunbernsmurbigen Selbenthums nicht fehlte. Auf jebem Blatte ber Welt=

geschichte leuchtet ber Name von Blutzeugen, die für bas, mas fie als mahr erkannt hatten, ftritten und litten. Für jebe Erkenntnig, für jeben Fortichritt ift Blut gefloffen, ebles, großmuthiges Blut, oft in Und bie es unerschroden und ohne Bogern bingaben, welchen Lohn haben fie erwartet? Offenbar teinen ftofflichen, benn was nuten alle Millionen ber englischen Bant, wenn bie Verbindung amifchen Mund und Magen burch Berfchneibung ber Speiferohre unterbrochen ift. Und felbft feinen geistigen, felbft nicht ben Nachruhm, bas Fortleben in ber Erinnerung ber Menschen, benn viele Großthaten find im Dunteln gefchehen, unbeobachtet von gefchwätigen Beugen, blog von bem innern Auge bes Belben gefeben, bas fich für immer folok, als bas Opfer vollbracht mar. Richt um groben Gigenvortheil haben bie Bortampfer bes Gebantens gerungen, sonbern um ein fo feines und ebles Gut, baf es einen bochabeligen Geift voraussett, um es zu fchaten: um bas Recht, in einem Luftfreife von Bahrheit zu athmen, bie Sandlungen mit ben Unschauungen in Uebereinstimmung gu bringen, bie leifen Gebanten ber innerften Seele laut auszusprechen, an einer gefundenen Ertenntnif alle Menschen theilnehmen zu laffen.

3ch habe aber gar nicht nothig, die tragischen Beispiele von Martyrern anzuführen. Die Schonheit bes Menschenthums hat fich ja nicht blos in ben Flammen bes Scheiterhaufens und auf ber Schaubuhne bes Blutgerufts enthullt, fie maltet bescheibener, boch ebenso fichtbar, ju allen Zeiten, an allen Orten und mitten unter und. Unfer tägliches Leben ift von ihr umflochten und burchbrungen. Unfere Befittung trägt im Gröften wie im Rleinsten ihre Buge. gegenwärtige fich nur, aus welchen Empfindungen beraus fich ber Entschluß bilbet, ein Bofpital ju grunben, mo arme Leute in ihrer Rrantheit gepflegt werben! Dber ein Leibhaus, mo ber Dürftige ju geringen Binfen ein Darleben erhalt! Die Menichen, welche biefe Einrichtungen erfanden, maren in ber Regel reiche Leute, in Ueberfluß lebend und fterbend, ohne eigene Erfahrung von Noth und Berlaffenbeit. Man burfte ihnen gar teinen Borwurf baraus machen, wenn ihren Geift blos bie ihnen bekannten Bilber eines üppigen Dafeins füllten, wenn Borftellungen von Glenb, bas fie nie gefeben, in bemfelben teinen Blat fanben. Sie traten aber aus fich felbft beraus. Sie suchten bas Fernliegenbe auf. Sie nahmen fich bie Dube, fich

frembe Leiben zu vergegenwärtigen. Als bie Reichen bei Tische fitenb. fragten fie fich, wie es Lazarus vor ber Thure zu Muthe fein muffe, und mit Golbstüden spielend, ftellten fie fich vor, wie es wol ware, menn fie ben Marttpfennig nicht hatten, um ben Rinbern Brob gu Ift bas nicht gut, ift bas nicht felbstlos? Da mag übrigens noch ber Rusammengehörigteits-Gebante eine Rolle gespielt haben. Der Erfte, ber für Rrante und für Arme forgte, mag unbewußt von ber Borftellung bestimmt worben fein: "Ich tann auch einmal arm und frank fein und bann mare bas Spittel ober Leibhaus auch für mich eine Wolthat." Aber baran hat, wenigstens in Europa, wo an Seelenwanderung nur wenig geglaubt wirb, boch wol schwerlich Jemand gebacht, bag er auch einmal ein Koter ober Gaul werben tonnte, und bennoch hat man Thierschutz-Bereine und Bflegestätten für herrenlofe Sunde gestiftet und ben Ronigsmantel menschlichen Mitgefühls auch über bie unvernünftige Rreatur geworfen. Diese Weitherzigkeit, bie fogar thierisches Leiben in ihre Fürsorge einschließt, achte ich selbst noch in ber Untivivifektions : Bewegung. Die Menschen, von welchen biefelbe herrührt, find zwar in geiftiger Sinsicht hoffnungslose Trottel, bie ein fo vollständiges Unvermögen bes Begreifens und Urtheilens bekunden, daß man ihnen unbedingt bas Recht nehmen mußte, in Staat und Gemeinde mitzusprechen ober felbft über ihr eigenes Bermogen zu verfügen. In Sinficht auf bas Gefühl ift aber gegen fie nichts einzuwenden. Sie haben ein Berg für Leiben, Die fie feben ober fich vorstellen tonnen. Sie hanbeln aus uneigennütiger, wenn auch ibiotischer Sympathie.

So find wir von erhabenen und rührenden Kundgebungen menschilicher Tugenden ganz umgeben. So spricht Alles von großen und edlen Eigenschaften des Menschen zu uns: jede Erfindung von seinem klugen Sinn und seiner Handgeschicklichkeit, jede Wissenschaft von seiner Gabe geduldiger Beobachtung und seinem ernsten Wahrheitsbrange, jede sittengeschichtliche Thatsache von seiner selbstlosen Herzenszgüte und liebevollen Rücksicht auf Mitgeschöpfe. Unzählig sind die gewaltigen Geister und tiefen Gemüther, die vor uns gelebt haben und mit uns leben, und der ganze Inhalt unseres Daseins, unsere Gedankenz und Empfindungswelt wie unsere AlltagszBequemlichteit, besteht aus den Früchten ihrer Arbeit.

Der Anwalt bes Teufels verliert seine Rechte nie. Er hemmte hier ben boben Flug meiner Begeifterung für bie Menschheit, inbem er grinfend bie Zwischenbemertung machte: Bang richtig, große Beifter hat es immer gegeben und wird es vielleicht immer geben; aber find fie uicht die feltene Ausnahme? Ift barum die regelrechte Mehrheit weniger erbarmlich und gemein? Werben jene nicht immer von biefer verfolgt und angefeindet? Johann Bug, Arnold von Brescia maren je einer; ber Bobel, ber um ihren Solgftog ftanb und fie mit Erbauung braten fah, gahlte nach Taufenben. Galilei war einer; bie Rarbinale, bie ihn unter Androhung ber Folter jum Wiberrufe gwangen, maren Dutenbe. Dir ftellt fich ber Entwidelungsgang ber Menschheit als ein ununterbrochener Vormarich mit breiter Front und in tiefen Maffen Das ift ein Bilb. Ich febe ein anberes; bas einer Reihe von Thierbanbigern, die einer feigen und blutgierigen Bestie gabme Sitten beibringen möchten; bas boje Bieh bentt blos baran, feinen Banbiger zu gerreißen, und es wird bavon nur burch bie Beitsche und bie Biftole und feine eigene Dummheit und Niedrigkeit abgehalten. Es ift mol überflüffig, hinzugufügen, bag bie Beftie bie Menschheit und bie Banbiger bie großen Beifter finb.

Diese Rebe ber innern Stimme erwedte einen Augenblid lang alle bie Unlust:Empfindungen wieber, die ich von meiner Abendgesellichaft heimgebracht hatte. Ich war nabe baran bem Teufelsanwalt Recht zu geben. Aber ba ftand noch bas Mitroftop, ba glänzten noch auf bem Ruden ber Bucher bie erlauchten Namen nein, er hatte boch nicht Recht. Es ist ein rednerischer Kniff, Die Menschheit in eine große Berbe und wenige hirten zu theilen. ift falfc, bie auserlesenen Geifter als die einzige Triebkraft, bie Menge als bas ewige Sinbernig hinzustellen. Diefen Brrthum habe ich auch lange getheilt, ich geftehe es. 3ch mar ber Meinung, man tonnte bie gange weiße Menschheit auf ben Standpuntt bes Mittelalters ober noch tiefer gurudwerfen, wenn man gehntausend klug gemählten Zeitgenoffen, ben einzigen wirklichen Tragern unferer Rultur, ben Kopf abschlüge. Ich glaube bas nicht mehr. Die erhabenen Gigenschaften ber Menschheit find nicht bas ausschliegliche But von Benigen, welche Ausnahmen bilben, fonbern Grundgaben, bie gleichmäßig burch bie ganze Daffe ber Sattung vertheilt find wie bie Organe und Gewebe felbft, wie Blut und hirnmaffe und Knochen. Bewiß, Ginzelne haben mehr bavon, aber Alle haben etwas. schabe, bag ber Bersuch nicht zu machen ift! Aber theoretisch tann ich mir ihn ausbenten: man nehme eine Anzahl ber gleichgiltigften Dupenbmenfchen, ohne befondere Beiftesbildung, ohne Fachtenntniffe. Leute, bie von nichts ein tieferes Wiffen haben, als man es burch flüchtiges Ueberfliegen von Zeitungsartiteln und Bierhaus-Gefprache erlangen tann; man laffe fie burch Schiffbruch auf eine mufte Infel verschlagen merben und bauernb auf fich allein angewiesen sein; wie wird fich bas Schickfal biefer Robinsons gestalten? Anfangs werben fie übler baran fein als bie Wilben ber Gubfee. Sie haben nicht gelernt, fich ihrer natürlichen Baben zu bebienen. Sie wiffen nicht, bag man effen tann, ohne vom Rellner bebient ju merben, bag es außerhalb ber Martthallen Nahrungsmittel gibt und bag man, um fich nothwendige Rurzwaaren zu verschaffen, auch andere Wege einschlägt als ben zum Kramlaben. Aber bas wird nicht lange bauern. Sie werben fich balb gu helfen miffen. Sie werben querft in fich felbst Entbedungen und bann wichtige Erfindungen machen. Es wird fich herausstellen, bag in bem einen ein großes technisches, im anbern ein philosophisches, im britten ein organisatorisches Talent ftedte. Sie werben in einem ober in zwei Menschenaltern bie gange Entwidelungs: geschichte ber Menschheit aus fich beraus wiederholen. Alle von ihnen haben Dampfmaschinen gesehen, feiner von ihnen weiß genau, wie eine folche beschaffen ift, und fie werben burch eigenes Nachbenten bennoch balb bahinter kommen und fich eine bauen. Alle von ihnen haben von Bulver reden hören und keiner weiß genau, in welchen Berbaltniffen feine Bestandtheile gemischt find; sie werben fich tropbem alsbalb brauchbares Bulver bereiten. Und fo mit allen Geräthen, Diese Leute, bie man babeim für bas Renntniffen und Fertigkeiten. gewöhnlichste Bad ansehen mußte, maren in Wirklichkeit lauter Newtons, Batts, Belmholt, Graham Bells. Inmitten unserer Besittung fehlte ihnen bie Belegenheit, sich zu entwideln, bie mufte Infel hat fie ihnen geboten. Das zivilifirte Leben verlangte nichts von ihnen als Rlatich und Gfelei und etwas Baargeld. Um letteres tauften fie, mas fie brauchten und nicht auf Borg betommen tonnten, und Rlatich und Gfelei lieferten fie jur Benuge. Die Noth forberte von ihnen Ernst, Tiefe, Erfindung und siehe da — sie lieferten auch diese und genug, um in einer europäischen Hauptstadt einen großen Mann auszustatten. Die Bolksweisheit hat längst bemerkt, daß man Menschen am besten im Krieg und auf Reisen kennen lernt. Warum? Weil sie da nicht in gewohnten Geleisen hinrollen, weil sie, um mit den Berhältnissen fertig zu werden, allen Witz, den sie im innersten Wesen haben mögen, hervorkehren müssen und weil sie in der Regel unter diesem Zwange thatsächlich Eigenschaften entfalten, die man sonst in ihnen nie geahnt hätte. Ich din nicht weit davon entsernt zu glauben, daß in jedem gesund entwickelten Menschen die Anlage zu einem großen Kulturförderer ist. Man muß ihn nur zwingen, es auch zu werden. So kann aus jeder Baumkrone eine Wurzel werden, wenn man den Baum umgekehrt in die Erde setzt und auf diese Weise die belaubten Zweige zwingt, Nahrung aus dem Boden zu saugen.

Meine Abendgesellschaft stellte sich mir nun in einem ganz andern Lichte dar. Ich sah nicht mehr Närrinen und Geden, Selbstlinge und Dummköpfe, Gemeinheit und Eitelkeit, sondern nur noch unerstannte Talente, Brutus, die Blödsinn heucheln, große Menschen, die unsere ganze heutige und künftige Gesittung wieder herstellen würden, wenn sie aus irgend einer Ursache verloren ginge. Eine tiese Liebe und Bewunderung für die ganze Menscheit zog in mein Herz ein und sie hat thatsächlich so lange gedauert, dis ich — wieder unter Menschen ging.

## Grfolg.

Was ist ber lette Zwed ber Schule, allen Unterrichts wie aller Offenbar, bas Leben burch Bertiefung, Bereicherung Erziehuna? und Verschönerung besfelben angenehmer zu machen. Darüber tann es nur eine Meinung geben. Die Babagogen, welche bie Aufgabe ber Schule icheinbar anders umichreiben, geben einfach nicht bis ju beren außerstem Biele, fonbern bleiben unterwegs fteben. man fagt, bie Schule habe ben Charafter zu formen. Bas beift bas, wenn man biefer Phrase auf ben Grund geht? Man formt boch ben Charafter nicht um feiner eigenen Schönheit willen ober um bas Auge einiger Renner zu erfreuen, wie man etwa eine Bronzebufte gießt unb sifelirt, fondern im hinblid auf eine Nupwirtung! Ein tüchtiger Charafter, bas ift Festigkeit in ben Borfagen, Ausbauer in ben Unternehmungen, Unerschütterlichkeit in ben Ueberzeugungen, Treue in ben Reigungen und Furchtlosigkeit in ben nothigen Feinbschaften, wird als eine gute Wehr und Waffe im Rampfe ums Dasein betrachtet; man fest voraus, bag er ben Sieg über Mitftrebenbe und Begner erleichtert ober, wenn es einmal ben Bottern gefällt, eine fclechte Sache triumphiren zu laffen, und bie gute fich bie Nieberlage mit bem Gebanten an ben Beifall Catos verfüßen muß, bem Befiegten boch bie Benugthuung gewährt, bag er mit fich zufrieben und gerabe auf die Gigenschaften, die feine Riederlage herbeigeführt haben, ftolg Dber wenn es heißt, bie Schule fei berufen, ben Beift zu bilben, ben Willen zu ftarten, ben Sinn fur bas Gute und Schone gu ent= Wozu bas Alles? Man bilbet ben Geift, bamit er bie wickeln.

Erscheinungen der Natur und Gesellschaft begreife, damit er die Freude habe, das Wesen und den Grund vieler Dinge wenigstens dis zu einem gewissen Bunkte zu verstehen, damit er Gesahren vermeiden und Borstheile benüten lerne; man stärkt den Wilken, damit er Schädlichkeiten aller Art vom Individuum fern halte; man entwickelt den Sinn für das Schöne und Gute, damit er dem Bewußtsein erfreuliche Eindrücke zuführe. Worauf läuft all das hinaus? Immer nur darauf, dem Individuum das Dasein angenehm zu machen.

Erfüllt nun bie Schule mit ihren gegenwärtigen Ginrichtungen und Arbeitsmethoben biefe Aufgabe? 3ch leugne es. Fast alle Menschen ftreben einem einzigen Riele zu, bem außern Erfolge in ber Dhne Erfolg tann bas Leben für fie teine Unnehmlichteit Melt. Wenn man fich anheischig macht, ihnen bas Dafein angehaben. nehmer zu gestalten, fo verstehen fie barunter nichts Underes, als bag man ihnen ben Erfolg erleichtern und fichern will. Berwirklicht fich biefe Borftellung nicht, fo fühlen fie fich vertauft und betrogen. ift ber Standpunkt von 999 Menschen unter taufenb. Und vielleicht ift in Wirklichkeit bie Rahl berjenigen, bie vom Leben etwas Unberes verlangen als außere Erfolge, noch fleiner, als ich hier annehme. Die Schule bereitet aber für alles Andere eher por als für ben Erfola. biefe einzige Quelle bes Blude und ber Bufriebenheit einer überwältigend großen Mehrheit. Die Jbeale ber Schule find von benen bes Lebens volltommen verschieben, ja ihnen entgegengefett. gange Lehr: und Erziehungsplan icheint mit ber Absicht ausgesonnen. Menfchen zu bilben, bie im Getriebe ber Birflichteit alsbalb gur Welt= und Menschenverachtung gelangen, Die fich voll Etel aus bem Ringen um bie ftaatlichen und gefellschaftlichen Breife in eine friedliche und teufche Selbftbetrachtung und Unfchauung von hehren Traumbilbern flüchten, bie mit einem Worte ben Anderen, den Bemeinen, ben Blat beim Gaftmahl bes Lebens ohne Rampf überlaffen Das ift ber Rern ber Sache. Es ift, als mare bie Schule von ichlauen Leuten erfunden, die fich und Ihresgleichen bie beften Biffen fichern und guten, frifchen Magen, beren fünftiger Sunger ihnen gefährlich werden konnte, im Voraus gründlich ben Appetit verberben wollen; es ift, als faben bie Lehrer in ben Schulern beranmachfende Nebenbuhler und fuchten fie von vornherein unschädlich ju

machen, indem sie ihnen die Rägel beschneiden, die Zähne befeilen und vor die scharf lugenden Augen blaue Brillen binden. Die Schule bereitet für den Kampf ums Dasein genau in derselben Beise vor, wie etwa ein Erercir-Reglement den Soldaten für den Krieg vordereiten würde, wenn es ihn lehrte, daß seine Wassen dazu da seien, um zu Hause gelassen zu werden; daß er sich hüten müsse, auf das Hersschießen des Feindes mit Hinschießen zu antworten; daß er günstige Stellungen, die er bennoch innehaben sollte, dem Gegner zu überlassen habe und daß es überhaupt weit rühmlicher sei, geschlagen zu werden, als zu siegen. Manche Leute werden ein solches Reglement unsinnig sinden; der Feind freilich wird damit höchlich zufrieden sein.

Der Erfolg, von bem ich bier fpreche, tann ebenfalls mit wenigen Worten umschrieben werben. Er bebeutet, bag man bei ber Mehrheit Diefes Biel tann freilich auf vielen Wegen erreicht Anjehen erlangt. werben. Man gewinnt Unsehen bei ber Mehrheit, wenn man viel Gelb hat ober boch fo thut; wenn man feinen Namen gleich einem Ebelftein in einer toftbaren Faffung von Titeln prafentiren tann; wenn man feine Bruft mit Banbern und Rreugen toloriftisch beleben barf; wenn man Macht und Ginflug befitt; wenn man ber Stabt ober bem Lande bie Ueberzeugung beizubringen vermag, man fei ein großer, ober weifer, ober gelehrter, ober tugenbhafter Mann. Rudwirtung bes Anfebens auf ben Angesehenen ift ebenfalls eine mannigfaltige. Sie ift ftofflich ober geiftig ober beibes zugleich, meift mit Vorwiegen bes einen ober anbern Glements. Die Menge hat bie gute Bewohnheit, ihre Schätzung in Form von Baarleiftungen Der angesehene Arat hat viele Patienten und empfängt auszubrücken. majeftatifche Sonorare. Der angesehene Schriftsteller fest feine Bücher in zahlreichen Auflagen ab. Wenn man Erfolg hat, wird man alfo meift viel Gelb verdienen und fich all bie Annehmlichkeiten verschaffen können, die in diesem Jammerthale um Mammon zu haben find. Der eine bentt babei an Fafanen und Truffeln, ber anbere an Sett und Johannisberger, ber britte an Ballettangerinen, irgend ein Sonberling vielleicht fogar an bie Unterftutung verschämter Armer. Den verschlungenen Pfaben individueller Neigungen nachzugeben haben wir nicht nöthig. Die unstofflichen Vortheile bes Erfolges find anderer Art, aber wiewol man fich nach bem volksthumlichen Ausbrude für fie nichts taufen tann, fo haben fie für bie meiften Menschen bennoch einen hoben Werth. Seltsamer Wiberspruch ber Menschennatur! Der Bewürzframer gibt für biefe Bortheile tein Dutchen gemahlenen Pfeffers, felbft nicht wenn er mit Oliventernen verfälscht ift, aber er bringt für fie bie größten Opfer an Beit, Gebulb, beigem Streben, ja fogar an Belb, an gefegnetem, theurem Sie bestehen barin, bag man auf ber Strafe gegruft mirb; bag bie Zeitungen einen ab und zu nennen, in ben hoberen Graben fogar in Begleitung ichmeichelhafter Beimorter. Gie nehmen in ben verschiedenen Gefellichaftstlaffen und Berufen verschiedene Formen an. Eine Unsprache beim Sofball; Ausstellung ber Photographie in ben Schaufenftern ; pflichtmäßiger Besuch von ausländischen Bergnügungs: reisenden; Anpumpung von Seiten vertrauensvoller Unbekannter; ein Ehrenbürger=Diplom; Die Hochachtung ber Rellner im Stammlotal; Aufforberungen, ju Dentmälern berühmter Seifenfieber beizusteuern : ichmeichelhafte Ginlabungen zu Mittag= und Abenbeffen in feinen Baufern; bas find einige Beifpiele ber nicht materiellen, aber innig ersehnten Genugthuungen, welche bas Rapital Erfolg als Binfen ab-Dag ich bie Ginladungen zu ben unftofflichen Bortheilen bes Unfebens gable, geschieht nicht irrthumlich, fonbern mit gutem Be-Denn bas Wefentliche an ihnen find nicht bie angebotenen Speisen, sondern die erwiesene Ghre. Die Speisen find blos finnbilblich gemeint und wollen überdies mit Weihnachtsbescheerungen zu ihrem weitherzig abgeschätten vollen Werthe bezahlt fein; bie Ghre bagegen ift Reingewinn und wird nur von niedriggesinnten Naturen weniger gewürdigt als bas Menü.

Sehen wir nun, ob die Schule die Jugend für das Ringen um ben Erfolg ausrüftet und ihr auch nur die Anfangsgründe der Kunst beibringt, sich die aufgezählten materiellen und ideellen Befriedigungen zu verschaffen. Gegen die Volksschule ist nicht viel einzuwenden, das sei gleich zugegeben. In dem Alter, in welchem die Kinder sie besluchen, kann man mit diesen noch nichts Ernstes anfangen, denn die Fertigkeiten, mit denen man in der Welt seinen Weg macht, seben eine gewisse Verstandesentwickelung und einige Reise voraus. Die Volksschule bringt den Kindern das Lesen und Schreiben und Rechnen bei und das kann nur nüben, namentlich das letztere. Rechnen zu können

ift ein großer Bortheil beim Geben, wenn auch ein fleinerer beim Nehmen, und auch Schreiben und Lefen find meift forberlich, wenn man fich weise einzuschränten weiß und fie nicht migbraucht. Die Universität tann man fich ebenfalls theilweise gefallen laffen, benn bie Berbindungen und Bereine bieten Gelegenheit, einige wichtige Talente au entwideln ober ju erwerben, jum Beifpiel bas, bie Aufmertfamteit Gleich: und Bobergeftellter burch lautes Reben und Bielgeschäftigfeit auf fich zu ziehen, ober herrschenbe Strömungen zu errathen und fich mit ihnen treiben zu laffen, ober einflugreichen Leuten ben Sof zu machen; aufmertfame Beobachtung ber Affiftenten-, Dozenten- und Brofessoren: Verhaltniffe wird ben Begabten ebenfalls zu gewiffen Ertenntniffen führen, bie von großem Werthe fürs Leben werben tonnen. Leiber legen jeboch bie Sochichulen nicht auf bie Burichenschaften bas Sauptgewicht und beschränten sich nicht barauf, burch bas Beifpiel ber atabemischen Laufbahnen - ober wenigstens mancher atabemischen Laufbahnen - erziehlich zu wirten; fie beläftigen bie Jugend auch mit Borlesungen und Uebungen, mit Sorfalen und Laboratorien und bas scheint mir von fehr fraglichem Nuten für bas Fortkommen ber Stubenten. Das Gymnafium endlich ift teinen Schuf Bulver werth. Es forbert ben ihm anvertrauten fünftigen Burger in feiner Beife. Im Gegentheile, es macht ihn eber noch ungeschidter fur bas Ringen um ben Erfolg. Es bedeutet eine betrübende Berichmendung werth: voller Lebensjahre. 3ch frage, mas es bem Jungen nüten foll, mit Horaz und homer genährt zu werben. Wird ihm bas fpater bas Berftanbnig ber Butenicheiben-Boefie erleichtern? Dber melden Bortheil wird es ihm gemahren, bag er fich für bie Sphigenie begeiftert Bird es ihn in ben Stand feten, geiftreich über ben Bettelftubenten zu plaubern? Man fucht ihm als letten Auszug ber Geschichte ben Sat beigubringen : Pro patria mori. Ift biefer tlangvolle Sat eine Anleitung ju Ergebenheitsabreffen an ben Reichs: tangler? Rurg ber Buriche lernt in feiner bilbfamften Berfaffung nichts von bem, mas er fpater brauchen tann, und er wird nichts brauchen konnen von bem, mas er lernt.

Es besteht ba in unserem Bilbungsleben eine bebauerliche Lude, bie wirklich nicht langer unausgefüllt bleiben sollte. Ich traume eine Schule, bie ausgesprochen blos auf ben Erfolg vorbereiten und nicht

heucheln follte, ich weiß nicht welchen abgezogenen Ibealen zu bienen. Gewiß gibt es auch gegenwärtig Menschen, bie ohne berartige Anftalten zum Erfolge gelangen. Aber bas beweift nichts gegen bie Richtigkeit meines Gebankens. In finfteren Zeiten ber Barbarei bat es ja auch in Lanbern, die teinerlei Schulen befagen, vereinzelt und ausnahmsweise Gelehrte gegeben, bie ihr Wiffen ohne Anleitung und frembe Silfe, gang burch eigenen Fleiß erwarben. Aber wie mühsam ift biefes einsame Lernen! Wie viel Zeit verliert man babei ohne Noth und Nuten! Welchen Brrthumern ift man ausgesett! unvollkommen und einseitig ift felbft im gunftigften Falle bas Ergeb-Gin Meifter bagegen ebnet bie Pfabe; eine Schuluberlieferung bemahrt por Abwegen und Schrullen. Die Leute, Die autobibattisch fich jum Erfolge burchgearbeitet haben, werben, wenn fie fich am Riele ummenben und die burchlaufene Bahn überfeben, mit Bebauern ertennen, wie viel Umwege, wie viel fteile Kletterpartien, wie viel aufreibende Sand: und Sumpf:Stellen ihnen ein tundiger Führer ober ein bischen Ortsteuntniß erfpart hatte.

Gins fei gleich von vornherein festgestellt : Madchentlaffen murbe meine Schule bes Erfolges nicht haben. Das Weib ift in ber gludlichen Lage, in biefer Biffenschaft teines Unterrichts gu bedürfen. Es ift von ber Natur mit allen Renntniffen ausgeruftet, beren es bedarf, um jum Erfolge im Leben ju gelangen, und bie fleinen Runfte, bie ibm nicht ichon angeboren fein follten, erlernt es fpater gang von felbft. In ber heutigen Weltordnung ftreben weitaus die meiften Frauen blos eine Form bes Erfolges an: fie wollen bem Manne gefallen. biefes Biel zu erreichen, brauchen fie nur hubsch zu fein ober fich auffällig zu machen. Bertehrte Geifter find auf die ungludfelige Schrulle verfallen, für bie Mabchen höhere Töchterschulen zu errichten. lehrt man bie armen Geschöpfe Zeichnen, Rlavierpauten, mit lächerlichem Accent frembe Sprachen fprechen und geschichtliche Daten vermechfeln, alfo gerabe bas, mas fie fpater für Manner zu einem Gegenftanbe bes Grauens machen wirb. Der Plan biefer Schulen tann nur im Behirn vergrämter alter Jungfern ober rachfüchtiger Chefruppel, bie von ihrer Frau geprügelt werben, entstanden fein. Er beweift ein pollftändiges Bertennen weiblicher Lebensziele. Die Drientalen faffen in ihrer uralten Erbweisheit bie Sache ungleich vernünftiger an. Bei ihnen lernt bas Mabchen nichts Anderes als fingen, tanzen, auf ber Laute fpielen, Marchen ergablen, fich bie Nagel mit Benna und Die Librander mit Rhol farben, alfo bie Fertigkeiten, die basfelbe bem Manne munichenswerth machen, bie ihm Gelegenheit bieten, feine Reize in gunftiger Beleuchtung zu zeigen, die feinen mannlichen Lebens= gefährten entzuden und bauernd an es feffeln merben. Unsere armen Mabden bes Westens werben von ber herrschenben Erziehungsmethobe fünftlich verhindert, fich ihrem Triebe zu überlaffen, ber fie ficherer förbert als alle bebrillten und unbebrillten Lehrer in ihren Anstalten. Erft wenn fie bie thorichte Muhfal ber Schule völlig hinter fich haben. tonnen fie frei ihrem innern Drange folgen und fich zwedentsprechend Dann erwerben fie aus fich felbft beraus bie Runft, fich ju fcminten ober boch mit Reispulver bergurichten, berausforbernbe Rleiber zu tragen, fo zu geben, zu fteben und zu figen, bag bas Un= stößige in der Form ihrer Kleidung ganz besonders hervortritt; bann tommen fie von felbft barauf, ausbrudevoll mit bem Facher zu fpielen, bas Muge werbend manbern zu laffen, fleine Dienen, liebliche Geften, fuße Rudermaulchen zu machen und ber Stimme bie reizenben Biegungen findlicher Unschulb, jugendlicher Schelmerei und pitanter Unwissenheit zu geben. Dit biefen Mitteln find fie ficher, überall, wo fie erscheinen, eine Berbe von Bewunderern um fich zu sammeln. Tanger, Anschwärmer, einen Mann und bas Uebrige zu finden, furz Alles zu erlangen, mas bas Leben icon und angenehm macht. Frauen werben allerbings die Rase über sie rümpfen, auf die besseren und ebleren Männer merben fie gleichfalls eher abstogenb als anziehend wirten; biese werben finden, daß Fett, Farbenflede, Dehlstaub und Beschmier jeber Art auf einem weiblichen Gesichte nicht mehr an ihrem Plate find als etwa auf einem Sammtkleibe, bag Schulterwülfte und Sattel-Tournuren bas Beib budelig und fcwindfüchtig ober hottentottisch erscheinen laffen und bag Gefallsucht und Ziererei selbst bas hubschefte Geschöpf bis zur Unleidlichkeit entstellen; aber mas braucht bem Beibe an biefen Urtheilen zu liegen? Bei bem eigenen Gefclechte erwartet fie tein Wolwollen, fie konnte auch mit biefem nichts Bernunftiges anfangen; und mas bie manulichen Rrititer betrifft, fo ift es ihr in hohem Grabe gleichgiltig, wenn ein Schulfuchs ihr miß: billigend ben Ruden wendet, fofern nur bie jungen Berren vom Soden:

club bas Monocle wolgefällig nach ihr kehren. Sie kann ihr Befen und Sehaben unmöglich für ben Mann von Seschunad einrichten. Dieser ist ein Phönix. Biele Frauen leben und sterben, ohne ihm je begegnet zu sein. Dem Dornröschen geht es nur im Märchen so gut, daß der Ritter kommt und es erlöst. In der Birklichkeit darf man auf diesen Helben nicht rechnen und wer sich hinter dem Stachelzaun verdirgt, der hat alle Aussicht, dort vergessen zu werden. Das Weib beweist also große Klugheit, wenn es der Wenge und nicht dem unfinds baren Phönix zu gefallen sucht.

Allein wenn bas Weib im Allgemeinen ber theoretischen Anleitung gum Erfolge entbehren tann, fo ift es bem Manne in ber Regel nicht fo gut geworben. Er muß, um feinen Weg in ber Welt ju machen, Berfonen feines eigenen Gefchlechts gefallen und bas ift nicht fo einfach wie auf folche bes entgegengefetten Gefchlechts einen guten Ginbrud zu machen. Freilich, in einzelnen Laufbahnen erfreut fich ber Mann berfelben Bortheile wie bas Weib; er fann mit feiner Berfonlichteit mirten und braucht nur ben Frauen zu gefallen; zum Beispiel als jugenblicher Liebhaber, als Tenorist ober Bertaufer in einem Mobemaarengeschäfte. Manner biefer Rlaffe bedürfen teiner Schule bes Erfolges. Wenn die Natur fie mutterlich behandelt hat, so kommen fie ohne jebe Theorie vorwärts wie mit Dampf. beste Unterricht tann leiber tein anmuthig gefräuseltes Schnurrbartchen geben und wenn man auch burch funftvolle Scheitelung ber haartracht einen besonderen Zauber mitzutheilen vermag, fo muß boch ber Haarfraugler eine außreichenbe Lodenfulle vorfinden, um feines Briefteramtes mit Erfolg malten zu tonnen. Gin Apollo von Belvebere in Fleifch und Blut, ober felbft nur ein unverwundeter Rrieger von ber Schlofibrude zu Berlin braucht fich um fein Gebeiben in ber Welt teine Sorge zu machen. Als Füsilier wird er bald aus ber Ruche in bie Stube ber Berrichaft aufruden; als Latai ober Ruticher lebhaft begehrt fein; als Rellner bas Glud feines Sotels und fein eigenes machen; als Statist ober Chorift unter ben Löchtern und vielleicht felbst ein wenig unter ben Müttern bes Lanbes mablen konnen; er thut zwar, um fich immerbin unangenehme Enttäuschungen zu ersparen, beffer, pon pornberein nicht nach Marschallftaben und Bergogthumern ju ftreben, weil gur Beit auf ben refpettableren Thronen Europas

teine Katharinen sitzen; aber einem mäßigen und soliben Ehrgeiz ist bei unseren Boraussetzungen Befriedigung sicher. Ein solcher Liebzling ber Frauen würbe sich nur beeinträchtigen, wenn er seinen leiblichen Borzügen auch noch geistige hinzusügen wollte. Es wäre Schabe, wenn er sich durch vieles Lesen den Glanz seiner Augen verzbürbe. Durch Bildung, durch Bit könnte er seine Bewunderinen einschüchtern und ihnen einen Zwang auferlegen, der es ihnen ersichweren würde, sich rüchaltlos an seiner Erscheinung zu erfreuen. Schön sein wie ein griechischer Gott und dumm wie ein Teichkarpfen; damit hat man Mohameds Paradies auf Erden, mit den Huris und Allem, was sonst noch zu seiner orthodoren Vollständigkeit gehört. So ausgestattete Individuen bedürfen ebensowenig einer Schule wie ein Genie.

Das Genie ift jeboch bie feltene Ausnahme und bie menfchlichen Ginrichtungen find auf Durchschnitts-Erscheinung berechnet. Beethoven wird auch ohne Confervatorium, mas er werben foll, aber Rantorefohne bes alltäglichen Schlags muffen zum Dofen bes Rontrapuntte angehalten werben, bamit fie fpater einmal zu einer Rapell: meifterftelle mit Benfionsberechtigung gelangen. Laffen wir also alle Rategorieen von Ausnahmserscheinungen aus bem Spiele: Apollos, die hoben Aristofraten mit ernstem Rahreseinkommen, die Sohne ber Millionare; biefe haben nicht bem Erfolge nachzulaufen, ber Erfolg läuft ihnen nach. Weine Schule bes Erfolgs ift blos für bie elende Maffe bestimmt, die ohne Titel und Renten geboren wird und tropbem bobe Steuerklaffen und rothe Ablerorben träumt. Mittelmäßigen nun murben mit viel befferen Aussichten ben Rampf ums Dafein beginnen, wenn fle fustematifc abgerichtet murben, fich im Gebrange ber Wirklichkeit zurechtzufinden.

Bestände die Schules des Erfolges, so müßte deren Leiter jedem Bater, der ihm einen Jungen anvertrauen wollte, in aller Offenheit mit dieser kleinen Standrede das Gewissen sche eigentlich wollen, werden Sie sich zunächst darüber klar, was Sie eigentlich wollen. Wenn Ihr Sohn bestimmt ist, sein Leben in einer idealen Welt zu verdringen, in der das Verdienst allein Kränze empfängt, die besischene Tugend in ihrem Verstede aufgesucht und belohnt wird, Dummheit, Eitelkeit, Bosheit unbekannt sind und bas Gute und

Schone allgewaltig herrschen, ober wenn Sie glauben, daß Ihr Sohn immer die Selbstachtung über den Beisall der Menge stellen, nur auf sein Gewissen und gar nicht auf die Meinung des Marktpöbels horchen und sich damit begnügen wird, seine Pflicht zu thun und von dem innern Zeugen gelodt zu werden, dann hat er nichts bei mir zu suchen. Dann thun Sie besser daran, ihn in eine beliebige andere Schule zu schieden und nach dem Schlendrian erziehen zu lassen. Dann soll er alte und neue Dichter lesen, sich mit den Wissenschaften amussiren und bei dem Worte des Lehrers schwören. Wenn Sie aber wollen, daß Ihr Sohn ein Mann werde, den man auf der Straße grüßt, der im Salonwagen reist und in Hotels ersten Ranges absteigt, wenn Sie wollen, daß er Geld und Einsluß habe und dunkle Hungerleider versachten könne, dann lassen Sie ihn hier. Daß er einmal im Plutarch stehen wird, verbürge ich nicht; wol aber, daß Sie ihn einst an einer guten Stelle im Staatshandbuch sinden werden."

Die Schule bes Erfolges mußte naturlich gang fo wie bie Schule bes abgezogenen Wiffens verschiedene Abtheilungen haben, niederere und höhere. Sowie nicht jeder Schulpflichtige bie Universitätsbilbung und eine Professur erftrebt, fo will nicht jeder Ghrgeizige Minister ober Milliardar werden. Biele begnügen fich mit bescheibeneren Rielen und bedürfen beshalb blos einer elementaren Unterweifung. Gine Glieberung in Bolts. Mittel: und Sochschule mare also berechtigt und nothwendig. Die Volksschule mare für biejenigen bestimmt, bie fich ben gewöhnlicheren Berufen, bem Sandwert, bem Sandel u. f. m. Man mußte ihnen nur einen einzigen Grundfat beibringen, ben bie Volksweisheit langft gefunden bat, nämlich ben, bag "Ehr= lichkeit bie ichlaueste Bolitit ift". Das klingt wenig machiavellifch. aber baran ift nichts zu anbern : es ift einmal fo, baf man fich in ben nieberen Verrichtungen burch Sorgfalt und Verläglichkeit am besten Der Schufter, ber Stiefel gut und preismurbig macht, ber Krämer, ber unter bem Namen Buder folden und nicht Sand verlauft, wird feinen kleinen, bescheibenen Weg in ber Welt machen und gludlich fein, wenn er nicht höher hinaus will, sonbern fich mit bem Bolwollen feiner Runden und taglichem Fleisch mit Bemufe be-Dieselbe Bolksweisheit meint zwar auch, Rlappern gehöre jum handwert, allein wenn man Alles recht überlegt, fo wird man vor biefer Anschauung marnen muffen. Die Berhaltniffe liegen im Bandwert zu einfach, als bag Charlatanerie fich empfehlen murbe. Selbst ber Dummere tommt ba ju rafch hinter Lugen, Flaufen unb Aufschneibereien und wird topfscheu. In biesen Laufbahnen ift ber Erfolg wirklich ber Preis ber Tüchtigkeit, weil Jeber biese zu beurtheilen vermag. . Db ein Rod ju eng ober ju weit ift, fieht Jeber; wenn bie Bettlabe nicht halt, fo mertt bas auch ein ftumpferer Beift und eine Beimischung von Cichorie zum Raffee wird nur in einzelnen

Gesellschaftstreisen Sachsens teinen Anftok erregen.

Anders fteben die Dinge bei ben boberen Berufen. Wer biefe mablt, ber bebarf einer langeren und forgfältigeren Borbereitung für ben Erfolg, bie ibm in ber Mittel: und Bochschule ju Theil werben Da galte es, bem Schuler einige Ur-Bringipien einzupragen, bie vollständig von benen abweichen, an welche bie gewöhnliche Ergiehungsmethobe glauben zu machen fucht. Aussprüche bes Boltsmunbes maren forgfältig zu beachten, benn fie ichließen oft einen großen Kern von Wahrheit in fich. Da ift jum Beispiel ber kluge, wenn auch ungrammatitalische Berg: "Bescheibenheit ift eine Bier, boch kommt man weiter ohne ihr." Das ift eine golbene Lehre, bie In ber That, ber Erfolg in ber nicht genug beherzigt werben tann. Welt hat tein größeres, tein gefährlicheres hinberniß als bie Be-Babe bas größte Berbienft, fei aufs Sochfte begabt, fceibenbeit. leifte bas Schwerfte und Nütlichfte, wenn bu bescheiben bift, so wirft bu nie ben Lohn beiner Arbeit feben. Vielleicht wird man bir einst ein Denkmal aufs Grab feten; ficher ift auch bas nicht; aber bei Lebzeiten wirst du weder Gelb noch Ehren haben. Beideibenheit beifit, bei ber Thure bleiben und ben anderen bie Borberplate laffen; gogernd gum Tifche treten, wenn bie Uebrigen gefättigt find; warten. bag man ben Biffen angeboten bekommt, ftatt um ihn zu bitten, ihn zu verlangen, sich um ihn zu balgen. Wer biefe thörichte Haltung einnimmt, ber tann barauf rechnen, bag man ihn bei ber Thure fteben läßt, daß er die Tafel abgeräumt findet, daß ihm Riemand ben "Man vermeibe forgfältig bie Befchmad-Biffen barbieten wirb. lofigkeit, von fich zu fprechen." Belder Unfinn! Das Gegentheil ift richtig: fprich immer, fprich ausschließlich, fprich spftematisch von bir. Mache bir nichts baraus, wenn bas ben Anbern nicht unterhält.

Bunachst intereffirt es bich. Dann verhinderft bu, bag mahrend ber Beit, ba bu bas Wort haft, von einem Andern, vielleicht einem Nebenbuhler gesprochen wird. Endlich bleibt von bem, mas bu fagft, immer etwas haften, felbft im wiberftrebenbften Bebachtniffe. Naturlich wirft bu bie einfache Beisheit besiten, von bir nur Gutes ju fagen. Lege bir in biefer Sinficht teinen Zwang und feine Ginfdrantung auf. Rühme bich, lobe bich, preise bich, fei beredt, begeistert, unerschöpflich. Gib bir bie herrlichsten Beimorter, erhebe bas, mas bu thuft ober gethan haft, in ben fiebenten Simmel, beleuchte es liebevoll von allen Seiten, bichte ihm Borguge an, erklare es für bie wichtigfte Leiftung bes Jahrhunderts, versichere, daß alle Welt es bewundere, wiederhole nöthigenfalls ichmeichelhafte Urtheile barüber, bie bu gehört haft ober bie bu frei erfinden tannft. Du follft feben, wie weit bu mit biefem Suftem tommft. Die Weisen werben bich auslachen ober über bich Bas liegt bir baran? Die Beisen find eine veremport fein. schwindende Minberheit und die Lebenspreise werden nicht von ihnen Deine Rebenbuhler merben bich ebenfalls tabeln. vertheilt. Du wirft ihnen zuvorkommen, ihre Meußerungen für Reib beffer! erflaren und biefen lettern als neuen Beweis beiner Groke anführen. Die ungeheure Mehrheit aber, gerabe bie Menge, welche ben Erfolg macht, wird bir glauben, bein Urtheil über bich wieberholen und bir ben Blat einräumen, ben bu bir angemaßt haft. Diese Wirkung ift bir burch bie Reigheit und Beiftesträgheit ber Menge gefichert. Ihre Reigheit macht, bag fie fich nicht getraut, bir zu wibersprechen, bich, wie man zu fagen pflegt, auf beinen Blat gurudzustellen. Dan wird bich hinnehmen, wie bu bift, man wird beine Unbescheibenheit als eine Gigenthumlichteit gelten laffen, fie vielleicht im Borübergeben bemerten und fich bann meiter feine Gebanten über fie machen. man bich irgendwo einladen wird, fo wird bie hausfrau fagen : "Diefer Mensch erhebt außerorbentliche Unsprüche. Man tann fich nicht genug mit ihm beschäftigen, ihm nicht genug Ghren erweisen. foll man thun? 3ch muß ibn zu meiner Rechten figen laffen, fonft ift er im Stande und geht beleibigt bavon." Ift gerabe ein bescheibenes Berdienst ba, bem biefer Blat wirklich gebühren wurde, so fagt man ihm gang ruhig: "Richt mahr, Sie haben nichts bagegen, baß ich ihn bevorzuge? Sie find ja über folche Kleinlichkeiten erhaben-"

und bu haft endailtig ben ersten Blat erobert, bu hast die Leute baran gewöhnt, ihn bir einzuräumen, und nach einiger Zeit wird Niemand auch nur auf ben Gebanten tommen, baf es anbers fein tonnte. Die Geiftesträgheit ber Menge ift bie zweite Gemahr ber Ruplichkeit beiner Selbstüberhebung. Die wenigsten Menschen find im Stande ober boch gewöhnt, aus dem Rohstoff der Thatsachen ein Urtheil zu destilliren, bas beift Einbrucke aufzunehmen, bie Erfahrungen genau zu beobachten fie zu vergleichen, zu beuten, geiftig zu verarbeiten und zu einer festgegrundeten eigenen Unschauung über fie ju gelangen; alle bagegen konnen ein vor ihnen ausgesprochenes Wort nachsagen. Desbalb merben fertige Urtheile Anderer von der Menge mit Freude und Ueberzeugung angenommen. Es verschlägt nichts, wenn biefe Urtheile volltommen falfc find, wenn fie ju ben Thatfachen im ichreienbften Wiberspruche fteben. Um biefen zu bemerten mufte ja bie Menge bie Thatsachen felbst prufen und logisch verwerthen tonnen und bazu ift fie eben nicht fähig. Davon habe ich vor Rurgem ein mertwürdiges Beifpiel erlebt. 3ch mußte einem fleinen Rinbe Deth verschreiben, wovon ihm ein Raffeelöffelchen von Zeit zu Zeit eingegeben merben Gine halbe Stunde nach meinem Befuche bei bem kleinen Batienten fiel beffen Mutter wie eine Bombe in mein Zimmer und schrie schon bei ber Thur athemlos: "Ach, Herr Dottor, bas Rind Raum hatte es einige Tropfen ber höllischen Mebizin über die Lippen gebracht, als es gang fcmarz murbe, fürchterlich zu huften anfing und erftiden wollte. Ach, mas haben Sie bem ungludlichen Rinde da für eine Arzenei gegeben!" Mir war fofort Mar, baß fich bas Rind verschluckt hatte, boch erwiderte ich mit bufterer Miene: "Ja, bas nimmt mich nicht Bunber. Wenn man ein fo heroisches Mittel wie Meth anwendet, bann tommen folche Wirkungen vor." Die Frau rang bie Banbe und fing wieber an: "Wie tann man aber auch ein so heroisches Mittel . . . " "Wissen Sie, woraus Meth befteht?" unterbrach ich fie. "Rein." "Es ift ein Bemifch von Bonia und Waffer." 3hr Antlit brudte ein folches Grauen aus, als hatte ich gesagt : "Bon Schwefelfaure und Rattengift." "Sie begreifen," fuhr ich fort, "wenn man fo gewaltthätige Stoffe eingibt wie Waffer und Honig . . . " "Das ift mahr, " feufzte fie und aus ihrer Miene fprachen Schmerz und bittere Bormurfe. Go wie biefe Frau. fo

nimmt bie Menge Alles, was man ihr fagt, buchftablich und wiederholt gläubig, ohne Bahrheit von Luge, ohne Ernft von Sohn zu unterscheiben. Dem verbanten gange Bolter ihren Leumund und Rang in Sie haben in Wirklichkeit alle ichlechten und niebrigen Gigenschaften, aber fie verfichern, baf fie bie berrlichften und ebelften Sie find neibisch und nennen fich großmuthig, fie find eigen= nutia und nennen fich felbftlos, fle haffen und verachten alle fremben Bölter und rühmen fich ihrer allgemeinen, brüberlichen Menschenliebe : fie ftrauben fich gegen jeben Fortschritt und behaupten, fie seien bie Brutftätte aller neuen Gebanten; fie find auf allen Gebieten gurud: geblieben und wiederholen beständig, daß fie überall an ber Spite fteben; mit ben Sanben fnechten und unterbruden fie fcmachere Bolfer, berauben fie ihrer Freiheiten, brechen ihnen bie Bertragstreue, mit bem Munde vertunden fie gleichzeitig bie ichonften Grundfate ber Gerechtigfeit. Und bie Welt nimmt fich nicht bie Dube, bie Thatfachen gu' feben, fondern bort nur die Worte und wiederholt fie gläubig. Gie mertt nicht, bag bie Banbe ben Lippen wiberfprechen, und ift überzeugt, daß jene Bolter mirtlich all bas find, mofür fie fich felbit ausgeben.

Also feine Bescheibenheit, mein Junge, wenn bu in ber Welt Rigur machen willft. Demuthige bich felbst und bie Underen werben bich bemuthigen. Laffe einem Anbern ben Bortritt und bie Buschauer werben überzeugt fein, bag er ihm gebührt. Nenne bich unwürdig, beine Leiftung unbebeutenb, beine Berbienfte überschät, und bie Borer werben nichts Giligeres zu thun haben, als beine Selbst: beurtheilung ohne Quellenangabe zu verbreiten. Wolverstanden: ich fage nicht, bag bie Bescheibenheit unter allen Umftanben zu verwerfen Es tommt ein Augenblid, wo man fie ohne Schaben, ja fogar mit Vortheil aufhiffen tann. Das ift, wenn man vollständig ans Riel gelangt ift. Bift bu erft in einer anerkannten, zweifellofen erften Stellung, ift bein Rang fo ficher befinirt, bag Riemand über ben bir gebührenben Plat in Zweifel fein tann, bann magft bu ben Bescheibenen spielen. Bleibe bann immerhin bei ber Thure, man wird bich schon im Triumph auf die Buhne schleppen; lehne nur getroft Romplimente ab, man wird fie icon mit Schwung und heftigteit erneuern; fprich nur unbeforgt von beiner Benigkeit, bein Orbensstern, bein gestickter Frad werben bir schon beutlich genug wibersprechen. Du wirst bich nicht beeinträchtigen und noch ben Bortheil haben, daß man von beiner Tugend gerührt und entzückt sein wird.

Du hast nun gelernt, daß scheinen viel wichtiger ist als sein. Trinke so viel Wein wie du willst, aber predige Wasser. Das ist selbst dann erbaulich, wenn beine Nase wie ein unheimliches Irrlicht stammt und die Beine dich nicht tragen können. Sollten auch, mährend du Pindars Hymne zum Preise des Wassers deklamirst, deine Lippen vor eitel Tatterich zittern, besorge dennoch nichts. Deine Gemeinde wird das für Rührung halten und boppelte Ehrsucht vor dir empfinden.

Ein anderer grundlegender Lehrsat ift: hute bich, wolwollend gu Damit tommst bu ju nichts. Deine Nebenbuhler werben bich verachten, beine Feinde bich verspotten, beine Bonner bich langweilig finden. Niemand wird auf bich Rudficht nehmen, benn man wird fagen: "Ach, ber R., ber ift so gutmuthig, wenn man ihm auf bie Beben tritt, fo bittet er verbindlich lachelnb um Entschulbigung." Rurgfichtige, thorichte Rathgeber fagen bir vielleicht, es fei eine folaue Bolitit, von aller Welt gut ju fprechen, ba man baburch bie möglichen Gegner entwaffne. Bilbe bir bas ja nicht ein. Das Gegentheil ift mahr. Da man von bir tein Burudichießen zu fürchten hat, fo wirb man um fo luftiger auf bich binfcbiegen. Du mußt boshaft fein wie eine Bere und eine giftige Junge haben wie eine Schlange. Dein Bort muß Schwefelfaure fein und ein garftiges Loch laffen, wo es Ein Rame, ber burch beinen Mund gegangen ift, muß auß: feben, als batte man ihn eine Woche lang in einem Bitriolfrug auf-Mache bich gefürchtet und bekummere bich nicht barum, baß bu bich gleichzeitig verhaft machft. Die Feigen, bie, wie bir icon auseinandergesett murbe, die große Mehrheit bilben, werden bich behandeln wie milbe Bolferschaften einen übelthuenden Boten; fie werben bir fcmeicheln und opfern, um bich bei guter Laune zu erhal= ten; die Anderen werden dir zwar vielleicht mit gleicher Munze begahlen, aber bedenke, welchen Bortheil bu haft, wenn bu auf feinbfelige Meußerungen eines Ungeschwärzten achselzudend erwibern fannft : "Der arme Mann fucht fich zu rachen. Sie wiffen ja, mas ich immer von

ihm gebacht und gesagt habe!" Jebem abfätigen Urtheile über bich ift in ben Augen ber Menge bas Gewicht genommen, wenn bu so kluggewesen bist, über ben Urtheiler zuvor immer und überall Boses zu reben, benn bu kannst jenes bann als einen Bergeltungsversuch hinstellen.

Gin weitverbreitetes Borurtheil, bas offenbar von unpraktischen Ibealiften herrührt, will, bag man fich besonbers um bie gute Meinung und Achtung von Seinesgleichen ju bemuben habe. Süte bich, an bie Richtigfeit biefes Sates zu glauben. Deine Mitftreber find beine Rebenbuhler. Ihre große Mehrheit will gleich bir ben Erfolg und nichts als ben Erfolg und ihr Blat wird um die gange Breite bes beinigen geschmälert. Erwarte von ihnen weber Gerechtigkeit noch Bohlwollen. Deine Fehler werben fie übertreiben und herumtragen, beine Vorzüge klüglich verschweigen. Du haft bich blos um zwei Gattungen von Menfchen zu fummern, um bie große Menge, bie unter bir fteht, und um bie wenigen einflufreichen Berfonen, in beren Sand bie Ehren, die Stellen, mit einem Worte beine Beforberung ruben. Du mußt bich ben Gefeten einer boppelten Optit anpaffen und bich fo zu halten lernen, bag bu von unten gefehen fehr groß, von oben gefeben febr tlein ericheinft. Das ift nicht gang leicht, aber mit Uebung und einiger natürlichen Anlage erlangt man diese Fertigfeit. Die Menge muß glauben, bag bu ein Genius von außerorbent: licher Ausbehnung bift, Die Borgefesten ober Sobenpriefter beines Berufes bagegen muffen bich für eine fleißige, willige Mittelmäßigkeit halten, bie bei ben Worten ber Lehrer fcmort, beren Ruhm eifrig verbreitet und eher fterben als biefen burch Rritit ober eigene Leiftungen au verbunteln ftreben murbe. Berftehft bu es, bich von ben Leuten unter und über bir ftets im richtigen Focus feben zu laffen, bann mache bir aus ber Meinung von Deinesgleichen weniger als einen Bappenstiel. Du tommst vorwärts und bas ist bir boch bie haupt= Saft bu bie Mitftrebenben erft hinter bir gurudgelaffen, bift bu erft in ber Lage, ihnen zu nüten ober zu schaben, bann follst bu beine Freude an ber Raschbeit und Bolltommenheit erleben, mit ber fich üble Nachrebe in begeistertes Lob, tuble Burudhaltung in brennenbe Freundschaft. Geringschätzung in ehrfurchtsvolle Bewunderung verwandelt.

Ueber ben phylosophischen Grunbfaten, nach benen bu bein Benehmen in ber Belt einzurichten haft, barfft bu felbftverftanblich bie Meußerlichkeiten nicht vernachlässigen. Rur ber fehr Reiche, beffen Millionen von Niemand angezweifelt werben tonnen, hat bas Recht, wirthschaftlich bescheiben zu sein, aber ein folder hat ja ohnehin in meiner Schule bes Erfolges nichts ju fuchen. Je armer bu bift, umso nothiger haft bu es, stattlich aufzutreten. Rleide bich reich. wohne vornehm, lebe, wie wenn bu in Golfonda ein Majorat hatteft. Aber bas toftet Gelb? Gang richtig, viel fogar. Wenn man aber eben feines hat? Dann macht man Schulben. Schulben ?! Aller= bings mein Junge, Schulben. Es gibt wenige Leitern, bie einen fo rafden und fichern Aufftieg zu ben hochften Bielen geftatten wie gerabe Schulben. Es ift emporend, baran zu benten, wie fehr fie von Bebanten verläumbet und in Digachtung gebracht worden find. Man hat ihnen bas schwerfte Unrecht gethan. Dem genialen Beine wird viel Uebermuth und Ausgelaffenheit verziehen werben, aber niemals fein Bers: "Menich, bezahle beine Schulben!" Belder Leichtfinn, welche Unfittlichkeit! Wenn bu biefem Rathe folgft, fo bift bu verloren. Bebente boch nur eins: Wer foll fich um bich tummern, wenn bu in fleinlicher, engherziger Reblichkeit beinen Beg bezahlft? Niemand wird ben Ropf nach bir ummenden. Bebe in einem faben= icheinigen Kähnlein baber, wohne in einer Dachkammer, ift trodenes Brob und mache teine Schulben; bu follft feben, mas babei beraustommt: Die hunde werden bich anbellen, Die Schupleute bich miftrauisch muftern, die anftanbigen Leute ihre Thure vor bir boppelt verriegeln. Und ber Rramer, beffen Runbe bu bift, wird in bem Augenblide aufhören, auch nur bas geringfte Intereffe an bir ju nehmen, in bem bu ihm ben Preis feiner Baare beglichen haft. Falle por seiner Labenthure zusammen und er wird nur ben einen Bebanken haben, bie Störung von feiner Schwelle fortzuschaffen. Nimm bagegen Alles auf Borg, pumpe, wo bu tannft, und beine Stellung anbert fich wie mit einem Zauberschlage. Bunachft finb bir alle Genuffe juganglich, bie fich ber arme Schluder verfagen Dann wird beine Erscheinung überall bas gunftigfte Borurtheil über bich ermeden. Endlich wirft bu eine gange Leibmache ober Befolgichaft von eifrigen, ja fanatifchen Mitarbeitern an beinem

Erfolge haben. Denn jeber Gläubiger ist ein Freund, ein Gönner, ein Förderer. Er läßt nichts auf dich kommen. Er geht durchs Feuer für dich. Kein Bater wird sich sür dich Mühe geben wie ein Gläubiger. Je mehr du ihm schuldig bist, ein umso größeres Interesse hat er, dich gedeihen zu sehen. Er wacht über dich, daß dir kein Haar gekrümmt werde, denn dein Leben ist sein Geld. Er zittert, wenn dir eine Gefahr broht, denn dein Untergang ist das Grab seiner Forderung. Habe viele Gläubiger, mein Junge, und dein Loos ist von vornherein gesichert. Sie werden dir eine reiche Frau, eine große Stellung, einen guten Ruf sichern. Die unvergleichlichste Kapital-anlage ist die, das Geld der Anderen zu einer ornamentalen Sesstaltung bes eigenen Daseins zu verwenden.

Das wären ungefähr bie leitenben Gebanten, nach welchen bas Befen ber Erfolg-Röglinge gebilbet, ihr Benehmen geubt merben Die reifsten Schüler konnten auch in die Grundanschauung eingeweiht werben, auf welcher fich die gange Wiffenschaft ber Erziehung für ben Erfolg aufbaut. Sie läßt fich turz barlegen. Man tann feinen Weg in ber Welt auf zwei Arten machen: entweber burch eigene Borguge ober burch bie Fehler ber Anberen. Die erftere Art ift bie weitaus ichwierigere und unficherere, benn gunachft fest fie poraus, bag man Borguge habe, mas aber nicht Jebermanns Rall ift, bann ift fie an bie Bebingung gefnupft, bag biefe Borguge rechtzeitig und ausreichend bemertt und gewürdigt werben, mas erfahrungsgemäß fast niemals geschieht. Das Spekuliren auf die Rehler ber Unberen gelingt bagegen immer. Der Lehrer ware also berechtigt, seinem Schüler zu fagen: Gib bir teine Mübe, Außerorbentliches zu leiften und beine Arbeit fur bich fprechen zu laffen; ihre Stimme ift fcmach und wird vom Gefdrei ber eifersuchtigen Mittelmäßigteit überschrieen ; ihre Sprache ift fremd und wird von ber unwiffenden Menge nicht verstanden; nur bie Bornehmsten und Gelbftlosesten werben beine Leiftungen beachten und anerkennen, aber auch fie werben ichmerlich etwas für bich thun, wenn bu beine Berfon nicht unter ihre Augen brangft. Statt also beine Zeit mit redlichem und ftrengem Schaffen ju verlieren, gebrauche fie, um die Fehler ber Menge ju ftubiren und aus ihnen Bortheil zu ziehen. Die Menge hat tein Urtheil, brange ihr also eines auf; die Menge ift seicht und gebankenlos, hute bich also, tief zu sein und ihr Gebankenarbeit zuzumuthen; die Menge ist stumpssinnig, tritt also mit solchem Setose auf, daß selbst harte Ohren bich hören und blöbe Augen dich sehen mussen; die Menge versteht keine Ironie, sondern nimmt Alles buchstäblich, sage also gerade heraus und in den faßlichsten Ausdrücken von deinen Nebenhuhlern das Bose und von dir selbst das Sute; die Menge hat kein Sedächtniß, benutze also undesorgt jeden Weg, der dich zum Ziele führen kann; bist du erst angelangt, so erinnert sich Niemand, wie du herangekommen bist. Mit diesen Srundsähen wirst du reich und groß werden und es wird dir wolergehen auf Erden.

Wenn nur tein Schüler, ben ich in die Geheimnisse des Erfolges einweihen würde, auf den naseweisen Einfall geriethe, mich zu fragen: "Da Sie so genau wissen, wie man es anfangen muß, so haben Sie selbst es wol sehr weit gebracht?" Das würde mich in Verlegenheit sehen. Ich tonnte blos erwidern: ich habe Andere zum Erfolge gelangen sehen und daran habe ich genug gehabt. Wenn man in der Küche steht und zusieht, wie der Brei angerührt wird, so verliert man ben Appetit. Anderen kann man ihn aber noch immer wünschen.

## Psycho-Physiologie des Genies und Talents.

Den Betrachtungen, welchen biefes Rapitel gewihmet ift, muß ich eine möglichft genaue Umgrenzung ber Begriffe vorausichiden, um welche jene fich breben werben. Bas ift ein Talent? Bas ift ein Die Antwort auf biese Fragen besteht gewöhnlich in unbeftimmtem Gefasel, in welchem Sauptwörter, bie Bewunderung, und Beiwörter, die Lob ausbruden, vorherrichen. Daran konnen wir es uns nicht genügen laffen. Wir wollen teine tomplimentirenben Flosfeln, fonbern eine nüchterne Erklärung. Ich glaube nun, wir tommen ber Bahrheit fehr nabe, wenn wir fagen : Gin Talent ift ein Wefen, bas allgemein ober häufig geübte Thätigkeiten beffer leiftet als bie Mehrheit berjenigen, welche fich biefelbe Fertigkeit anzueignen gesucht haben; ein Benie ift ein Mensch, ber por ihm noch nie geubte, neue Thätigkeiten erfindet ober alte Fertigkeiten nach einer gang eigenen, rein perfonlichen Methobe übt. Ich befinire absichtlich bas Talent als ein Befen, bas Genie bagegen als einen Menichen. Das Talent scheint mir nämlich keineswegs auf die Menscheit beschränkt. zweifellos auch im Thierreich vorhanden. Gin Bubel, ben man zu verwidelteren Runftstuden abrichten fann als andere Sunde, ift ein Talent; ebenfo ein Rothkehlchen ober Schwarzplättchen, bas beffer fingt als feine Artgenoffen; vielleicht felbst ein Becht, ber erfolgreicher jagt, ober ein Glühwurmchen, bas heller glimmt. Gin Genie bagegen ift blos beim Menschen bentbar, insofern es bei einem Ginzelwefen

auftritt. Es foll barin bestehen, bag ein Individuum, um es voltsthumlich auszubruden, neue Bahnen einschlägt, bie vor ihm nie Das thut, soweit menschliche Beobachtung es gemanbelt murben. feststellen tonnte, tein einzelnes Thier. Sattungen mogen es thun. Sie mogen alfo gemeinsam mit Benie begabt fein. Die gange Be= meinschaft ber Lebewesen thut es gewiß. Die Entwidelung ber Organismen von einzelligen Befen bis zum Menichen beweift es. tann alfo fagen, bie organische Welt ift in ihrer Gefammtheit ein Genie, Evolution und Genialität find Synonyme und bie Desgenbeng-Theorie ist nichts Anderes als die Erkenntnig und Verkundigung bes Baltens eines Genies in ber organischen Welt. Sicherlich besteht ja auch beim einzelnen Thiere eine gewiffe Freiheit ber Entwidelung, ein Drang jum Abweichen vom ererbten Stammestypus, benn bie Beränberungen, bie wir im Bau und Wefen ber Arten nach langen Zeiträumen mahrnehmen, muffen fich boch in Individuen vollzogen haben. Aber bei bem einzelnen Thiere ift bie Abweichung vom Alten und bas Streben jum Neuen fo überaus gering, bag mir es vernachläffigen muffen, weil wir es nicht mahrnehmen tonnen. Gine Biene, Die ftatt einer feche eine acht- ober vieredige Bonigzelle baute, eine Schwalbe, bie für ihr Neft eine neue Form fanbe, ein Ochse, ber fich lieber töbten als ins Joch fpannen liege, mare ein Benie. Aber bergleichen bat eben bie Welt noch nicht erlebt, mabrent fie allerbings Menschen gesehen bat, bie gleichwerthige Abmeichungen von ererbten Thätigkeiten fertig bringen gefonnt.

Zwischen bem Talent und bem Genie besteht also nicht ein quanstitativer, sondern ein qualitativer Unterschied. Es entgeht mir hiers bei nicht, daß man in letter Linie bennoch jeden Unterschied auf ein Wehr ober Winder zurückführen kann, wenn man mit der Untersuchung sehr tief in das Wesen der Dinge eindringt. Es sei nur ein Beispiel angeführt. Um Professor der Geschichte zu werden muß man ein gewisses Waß von Gedächtniß, von Willenstraft und von Urtheil haben. Diese Eigenschaften geben zusammen doch nur eine erfolgzeiche Mittelmäßigkeit, höchstens ein achtbares Talent. Sind sie aber in ganz außergewöhnlicher Stärke vorhanden, so kann ihr Besitzer ein großer Staatsmann, ein Beherrscher der Menschen werden, er giebt vielleicht der Weltgeschichte eine neue Wendung und man muß ihn als

Senie ansprechen. Es ist wahr, ber Unterschied beruht blos auf ber verschiedenen Größe berselben Eigenschaften, er ist aber ein so bedeustender, daß die beiden blos quantitativ verschiedenen Erscheinungen den Eindruck machen, ihrem Wesen nach verschieden zu sein und in keiner Verwandtschaft zu einander zu stehen. So sind ja auch der Montblanc und ein Sandkörnchen aus Quarz blos quantitativ von einander verschieden. Im Grunde sind sie eins und dasselbe. Das Quarzkörnchen brauchte nur genug groß zu sein, dann wäre es der Montblanc; dieser müßte nur zu einer ganz winzigen Ausdehnung zusammenschrumpfen, dann wäre er das Sandkörnchen. Dennoch sinden wir, daß die bloße Größenverschiedenheit ausreicht, um aus zwei ihrem Wesen nach ibentischen Dingen so grundverschiedene Erzsscheinungen zu machen, wie es der Montblanc und das Sandkörnchen sind.

Im Kapitel über Mehrheit und Minberheit habe ich bereits zu zeigen gefucht, bag nicht jeber Organismus bie Fähigkeit befitt, auf bie von außen tommenden Gindrude mit eigenen, neuen, nicht ererbten Reaktionen bes Nerven- und Muskelfpftems, bas beißt Bedanken und Bandlungen, ju antworten. Das tann nur ein Organismus, ber besonders vollkommen gebaut, an Lebenskraft besonders reich ift. Das Genie, beffen wefentliche Gigenschaft ich im Bermögen ju ertennen glaube, die Wahrnehmungen von der Außenwelt eigenartig zu verarbeiten, hat also eine höhere organische Entwickelung zur Voraus-Das Rlavier feines Beiftes befitt gleichsam eine Ottave Diefen größern Umfang tann tein Fleiß, teine Uebung geben. Er muß im Bau bes Conwertzeugs begründet fein. Goethe fagt fo gang leichthin und mit ber unschulbigften Miene von ber Welt: "Greift nur hinein ins volle Menschenleben!" Der "luftigen Berfon", ber er biefen Berg in ben Mund legt, fitt ber Schalt im Nacken. Der Ausspruch klingt wie eine Naivetät und ist thatsächlich die stolze Ruhm= rebiafeit eines hoben Selbstbewußtseins. "Greift nur hinein ins volle Menschenleben . . . " Wirklich! Das Rezept ift bewährt, aber ein Genie muß es befolgen. Der gewöhnliche und felbft ber begabte Menich weiß gar nicht, wie er es anzufangen hat, um biefen Griff gu thun, und wenn er ihn versucht, fo wird er die Sand leer gurudziehen. Das macht: ber Durchschnittsmensch, und ich rechne

auch bas Talent zu biefer Gattung, sieht bie Welt gar nicht, sonbern nur ihr Abbild in ben Mugen bes Genies. Er sieht bas "volle Menschenleben" nicht in mahrer Leiblichkeit, im Relief vor fich, sonbern nur als Schattenspiel an ber Banb, von ber magischen Laterne bes Genies babin geworfen. Er mag immerbin versuchen, nach biefen bunten und beweglichen Schatten ju greifen, er wirb nichts in bie Sand betommen. Die Erscheinung ber Welt bilbet einen Robstoff, mit bem ber Durchschnittsmensch nichts anfangen, aus bem nur bas Benie etwas formen tann, bas bann auch jener ju verfteben im Stanbe ift. Wenn ber Durchschnittsmensch Dinge und Ereigniffe in abgeschloffenen Gruppen fieht, fo ift es, weil bas Genie bie Gruppen gestellt bat; wenn fich ibm Belt und Leben in Form von überficht= lichen Bilbern barftellen, fo ift es, weil bas Genie fle gufammengefaßt und eingerahmt hat. Er fühlt, urtheilt und handelt, wie bas Benie por ihm zum erstenmal gefühlt, geurtheilt und gehandelt bat. Erscheinungen, bie bas Benie nicht organisch verarbeitet bat, geht er vorüber, ohne fie mahrzunehmen, ohne etwas bei ihnen zu fühlen, ohne über fie zu urtheilen.

Ich kann biefes Verhältniß nicht beutlicher machen als burch ein Gleichniß aus ber organischen Welt. Die Stoffe, beren jebes Lebewefen ju feiner Ernährung bebarf, namentlich ber Rohlen: und Stidftoff, find überall auf Erben in ungeheurer Menge vorhanden, aber bie Thiere konnen mit ihnen nichts anfangen, fie in ber Form, in welcher bie Ratur fie ihnen ursprünglich bietet, nicht verwenden. In einer Atmosphäre, bie mit Rohlenfaure geschwängert, auf einem Boben, ber an falpeterfauren Salzen überreich mare, mußte ein Thier elend ju Grunde geben. Diefe Robftoffe jur Nahrung ju verarbei: ten vermag nur bie Bflanze und unter ben Bflanzen auch nur bie chlorophyllhaltige. Erft wenn bie Pflanze in ihrem eigenen Organis: mus ben Rohlen: und Stidftoff verarbeitet hat, wird berfelbe fur bas Thier zur Nahrung tauglich. Sang fo verhalt es fich mit bem Genie und bem Nichtgenie, bas Talent mit inbegriffen. Das Nichtgenie tann bie Natur nicht verbauen, nicht affimiliren, nicht in Beftanbtheile bes eigenen Bewuftseins umfeten. Es fieht bie Erscheinungen. aber es macht fich tein Bilb aus ihnen; es bort, aber es begreift unb beutet nicht. Das Genie bagegen hat ein Besonberes in fich, gleich:

fam ein Chlorophyll, wodurch es befähigt wird, aus ben Erscheinungen fertige Vorstellungen zu bilben, bie bann auch ber gewöhnliche Menichengeift in fein Bewußtsein aufnehmen tann. Darwin gibt im erften Rapitel feiner "Reise eines Naturforschers um bie Welt" ein überraschenbes Bilb von bem Leben auf bem ganz nadten St. Pauls: Felsen mitten im atlantischen Dzean. Zwei Bogelarten bruten ba. ber Tolpel und eine Seefchwalbenart, ber Beigtopf. Bogeln leben aber als Schmaroper eine Fliege, eine Bede und eine Rebermotte; von ihrem Dunger nahren fich eine Art Mifttafer und eine Holglaus; ben Fliegen und Motten ftellen gablreiche Spinnengattungen nach und man tann hinzufügen, mas Darwin nicht fagt, baft nämlich um biefe höheren Thiere ficherlich eine ganze Welt von mitroftopischen Befen, von Jufusorien, Rotten und Batterien mim= Es brauchte also nur ein Bogel nach St. Baul zu tommen, um bie table Rlippe fofort in eine Nahrstätte für eine recht lange Reihe von Geschöpfen zu verwandeln, bie ohne jenen feinen Tag lang an biefem Orte bauern tounten. Gin gang ahnlicher Borgang tft ber ber Entstehung g. B. eines Schriftthums in einem Bolte. Gin Genie ichafft mit ben ihm allein eigenen geistigen Berbauungsorganen bie finnlichen Ginbrude in ein menfchlich fagbares Runftwert um. Sofort gibt es einer ganzen Schaar von Schmaropermefen bie Ent-Buerft tommen bie Nachahmer und manbeln bas erfte Runft= wert mehr ober minber geschickt ab. Das find gleichsam bie Kliegen und Beden, welche vom Blute ber Seefchwalbe gehren. Dann thun sich fritische und afthetische Schulen auf, bie mit ber nachten Ratur gar nichts mehr zu thun haben und fich nur mit ben Ergebniffen ber Berbauung dieser Natur burch bas Genie und feine Nachahmer abgeben. Das find etwa bie Spinnen, welche hinter ben Mliegen ber find, und bie Mifttafer, bie fich von ben Dungstoffen nahren. Rulett ericheis nen bie Geschichtschreiber ber Literatur, bie mit großer Wichtigthuerei ergablen, wie Alles vor fich gegangen fei. Für biefe finbe ich in ber Gile nicht gleich bas entsprechenbe Lebewesen auf bem St. Bauls: Felfen, ba ich fie boch nicht ben Mitroben gleichachten barf. haben wir nun ichon eine große Nationalliteratur mit ichongeiftigen Berten zweiten Ranges, mit afthetischen Syftemen, mit geiftreichen fritischen Arbeiten, mit Literaturgeschichten und Sonderabhandlungen

über einzelne Abschnitte berselben, mit gelehrten Erläuterungen aller bieser Bücher und mit einer ganzen Zunft von Professoren, die davon leben, daß sie jahraus jahrein über sie tiefsinnige Redensarten machen, und diese ganze Bücherei nebst ihrem lebendigen Anhang von Gelehrsten nimmt ihren Ausgang und ihre Daseinsberechtigung ganz allein von den Schöpfungen irgend eines naiven Genies, das weder Gelehrter noch Prosessor war und sein Meisterwert hervordrachte wie der Apfelsdam Aepfel trägt, weil es eben organisch in ihm lag, sie hervorzusbringen, und alle die anderen Leutchen, die nach ihm kamen, würden, der nachten Natur gegenübergestellt, nicht einmal Bäh! zu sagen geswußt haben, ja sie wären gar nicht erschienen, ebensowenig wie die kleine Thierwelt auf dem St. Pauls-Felsen ohne den Vogel, der ihr Dasein ermöglicht.

Das Genie beruht also auf einer ursprünglich höhern organischen Entwidelung, bas Talent auf einer burch Fleiß und Uebung erlangten vollen Ausbilbung ber natürlichen Anlagen, bie innerhalb eines gegebenen Stammes bie Mehrzahl ber gefunden und normalen Inbivibuen befitt. Wenn ich nun aber bie Behauptung aufftelle, bag bas Genie eine physiologische, ftructurelle Unterlage hat, so ift man berechtigt, mich zu fragen, welches bas Gewebe fei, beffen reichere Entwidelung bas Genie ergebe. Die Frage fieht fich einschüchternb genug an, fie mare inbeg vielleicht nicht gar fo fcmer zu beantworten, menn Genie ober Talent einfache Erscheinungen maren. Man tonnte bann mit einer recht fimpeln Methobe gur Lofung ber Schwierigfeit In biefem Falle ift ein auffallend großes Gebächtnif, in ienem ein ungewöhnlicher Wille vorhanden; offenbar find alfo in biefen beiben Fällen bie Birngentren befonders ausgebilbet, welche bem Gebächtniß ober bem Willen porfteben. Welches biefe Bentren find, weiß man gur Stunde auch noch nicht genau, aber man wird fie mit ber Zeit finden und manchen ift man ichon auf ber Spur. biefe Beife mare bie Berglieberung und Ertlarung ber geiftigen Musnahmserscheinungen ein Rinderspiel. Ja, aber leiber liegen bie Dinge nicht fo einfach. Benie und Talent find bochft aufammengefette Ericheinungen; nur felten ertlaren fie fich burch bas ftarte Hervortreten einer einzigen geistigen Grundfähigkeit, wenn auch meistens eine folche vorherricht und burch genaue Untersuchung festgestellt werben kann; fast immer sind mehrere Grundfähigkeiten, obschon in ungleichem Maße, baran betheiligt, die Sesammterscheinung bes Genius ober Talents hervorzubringen, und ihre verschiedenen Mischungsverhältnisse äußern sich in so verschiedenen Endergednissen, daß es oft überaus schwer ist, aus diesen auf ihre organischen Ursachen zu schließen. Die ganze Kunst der psychologischen Analyse des Genies wie des Talents wird also darin bestehen, das, was sich wie ein einheitliches Ganzes ansieht, in seine einfachen Grundbestandtheile zu zerlegen und diese dis zu ihrer Quelle im Organismus zurückzuverfolgen.

Jeber Gebilbete weiß heute, bag unfer Zentral=Nervenfpftem, alfo bas Groß: und Rleinhirn, bas verlängerte Mart, bas Rudenmart, bie Sinnes: und Bewegungenerven, fein einheitliches Organ mit einfacher Berrichtung wie etwa bas Berg ober bie Riere, sonbern eine Busammenfaffung gablreicher Organe ift, Die gwar ihrer Beichaffenheit nach verwandt find, jeboch gang verschiebenen Berrichtungen Es verhalt fich bamit ahnlich wie mit bem Verbauungsporfteben. Suftem. Der gange Bug ber Gingeweibe von ber Aufnahms: bis jur Ausscheidungs-Pforte mit allen ihren Anhängseln bilbet einen einzigen Apparat, beffen Theile fammtlich mit einander auf ben 3med binarbeiten, Die eingeführten Nahrungsftoffe burch zwedmäßige mechanische und chemische Beranderung berfelben jum Aufbau und jur Erhaltung bes Organismus tauglich zu machen. Aber wie verschieben findbie einzelnen Bestandtheile bieses großen Apparats! Die Munbspeichel= brufen haben mit bem Bancreas und ber Leber nichts gemein; ber Magen ift anbers eingerichtet als ber Dunnbarm; bie Bepfinbrufen unterscheiben fich in jeber Binficht von ben Darmgotten. wird ein Saft ausgeschieben, ber Stärkemehl in Buder umwandelt, bort ein folder, ber unlösliches Gimeig loslich macht. Diefes Bewebe beschäftigt fich blos mit ber Fortbewegung ber Nahrungsmaffe, jenes hat ihr im Gegentheile zeitweilig ben Weg zu versperren und fie gum Berweilen zu zwingen, noch ein anderes besorgt ausschließlich bie Auffaugung. Ebenso erfüllt zwar bas Zentralnervensystem in seiner Gange bie große Befammtaufgabe, zwischen bem 3ch und bem Nicht=Sch, minder philosophisch gesprochen zwischen ber Augenwelt und bem Individuum, Begiehungen ju vermitteln, Ginbrude in

Ì

Bewußtsein umzuwandeln und bas Bewußtsein auf die Welt zurud: wirten zu laffen, aber biefe Arbeit zerfällt in zahlreiche einander fehr unähnliche Gingel-Leiftungen, die von gang verschiedenen Theilen bes 3ch will dies an einem Behirns und Rudenmarts geliefert werben. einzigen Beifpiele verbeutlichen. Nehmen wir bas Geben. biefem Gegenstande als völliger Laie gegenüberfteht, ber bentt mol, es fei etwas gang Ginfaches, ein Zeitungsblatt zu nehmen und zu lesen, mas barin fteht. Dag man bies nicht tonnen wirb, wenn man blind ift, bas leuchtet ibm fofort ein. Dagegen wird er vielleicht febr erstaunt fein, wenn man ibm fagt, bag ein febenbes Auge nicht genügt, um bie Banblung bes Lefens ju vollziehen, bag bagu bie Mitwirtung einer Reihe anberer Organe nothig ift, bie im Gehirn ihren Blat haben, und bag bas Lefen nicht möglich ift, wenn auch nur ein einziges biefer Organe nicht orbentlich arbeitet. apfel ftellt eine Borrichtung nach Art ber Dunteltammer bar, auf beren hinterwand ein verkleinertes und möglichst scharfes Bilb ber Diefen hintergrund bilbet eine Ausbreitung bes Aukenwelt fällt. Sehnervs, burch ben ber empfangene Ginbrud, bas beißt bas auf ben Augenhintergrund gefallene Bilb, ins Gehirn geleitet Empfunden wird ber Ginbrud an einer Stelle bes Behirns, bie mit großer Bahricheinlichkeit im hintern Theil ber fogenannten innern Rapfel liegt. Die Deutung bes Ginbrucks endlich findet an einer anbern Stelle ftatt, bie man nach ben Forfchungen Rugmauls, Westphals und Anderer ziemlich bestimmt in ben linken untern Seitenlappen bes Behirns verlegen tann. Das Auge fpiegelt alfo bie Außenwelt wieber; bas Spiegelbild wird vom Sehnerv gur innern Rapfel geleitet; bie innere Rapfel verwandelt bas Spiegelbild in eine Sinnegempfindung, biefe wird an bie graue hirnrinde weitergegeben und von ihr in eine bewußte Borftellung verarbeitet. Ift bas Muge leiftungsunfähig, fo fpiegelt fich bie Augenwelt an teiner nutlichen Stelle ab und bie Verbindung zwischen bem 3ch und bem Nicht=3ch ift auf biefem Bege, bem bes Gefichtsfinns, völlig aufgehoben. ber Sehnerv trant, fo fpiegelt fich zwar bie Welt an ber richtigen Stelle ab, allein bas Bilb gelangt nicht borthin, mo es erft empfunben wirb. Ift ber hintere Theil ber innern Rapfel nicht in ber Ordnung, jo gelangt bas Bilb wol ins Behirn, aber es ift bort foxusagen Riemand, ber es in Empfang nimmt; es ift, wie wenn eine telegraphische Leitung bestände, im Telegraphenamt jedoch der Empfangsapparat fehlte. Das Bild wird dann nicht empfunden. Ist endlich die Hirnrinde am untern linken Seitenlappen desorganisirt, so wird das Bild zwar empfunden, aber nicht verstanden, nicht gedeutet. Man sieht, aber man weiß nicht, was man sieht. Es ist, um beim Gleich=niß mit dem Telegraphen zu bleiben, als wäre der Empfangsapparat da und die Depesche würde im Amte empfangen, sie könnte aber dem Adressaten nicht zugestellt werden. So ist jede einzelne Geistesthätig=keit, jeder Willensakt, jedes Gesühl, jede Vorstellung, und wenn sie sich noch so einfach und einheitlich ansieht, in Wirklichkeit etwas sehr Zusammengesetztes, an dessen Zustandekommen zahlreiche wesentlich verschiedene Theile, daß heißt Organe, des Zentralnervensussenen Antheil haben.

Diefe einzelnen innerhalb bes Rudenmarts und Behirns gelegenen Organe werben Zentren genannt und man hat fie in ein Rangverhältniß zu einander gebracht. Man fpricht von niebern und boberen Bentren. Ihren Blat auf ber Stufenleiter ber Burbe beftimmt natürlich bie Verrichtung, bie fie ju beforgen haben. Man ift aber bei ber Schätzung bes Werths biefer Berrichtungen nicht etwa von ihrer Bichtigfeit für bie Erhaltung bes Lebens, fonbern von ihrem Antheil am Zustanbebringen bes fpezifisch menschlichen Wefens ausgegangen. Es gibt Fähigkeiten, bie ber Menfch gang allein befitt; 3. B. bas Bermogen ber Abstraction ober bie Sprache; anbere, bie er mit ben Thieren theilt; g. B. bas Gebachtnig, ben Willen; noch andere, bie er mit allen Lebewesen gemein bat; 3. B. bie Ernährung, bie Fortpflanzung. (Wolverstanden: felbst bie menschlichste aller Fähigkeiten, alfo gerade bie als Beispiel angeführte Abstraction ober Sprache, ift nicht etwa in bem Sinne ausschließlich menschlich, bag fie beim Menschen voll entwidelt auftritt, bei ben unter ihm ftebenben Thieren aber auch nicht burch eine Spur angebeutet ift; nach ben Arbeiten Romanes', bes englischen Thierpspchologen, ift es vielmehr taum zweifelhaft, bag bas menfchliche Geiftesleben nur eine hobere Ausbildung bes thierischen Geifteslebens ift und bag bie Ratur auch bier wie überall nur ununterbrochene Entwidelungelinien, feine Sprunge und Riffe tennt. Die weitere Ausführung biefes Gegenftanbes ge-

hört aber nicht hierber.) Die Burbe einer Berrichtung, folglich auch des ihr vorstehenden Zentrums, fteht nun in umgekehrtem Berhältniffe zu ihrer Berbreitung in ber organischen Welt und zu ihrer Bichtigkeit für bie Erhaltung bes Lebens. Ohne bie gröberen und feineren Ernährungsvorgange, alfo ohne Berbauung, Athmung und Blutumlauf, tonnte ber Organismus teinen Augenblick lang befteben; allein bie Berbauungszentren in ben Ganglien bes fogenannten Sympathitus, bie Bentren für bie Bruftmustel: und Bergthätigkeit im verlangerten Mart find bie allerniebrigften. Die Bewegungen ber Gliebmaßen, namentlich aber bie richtige Combination biefer Bewegungen, bie erft bas Beben, bas Greifen u. f. w. möglich macht. find mol noch fehr wichtig fur bas Individuum, aber man tann boch ohne fie leben; die Bentren ber Dustelbewegungen und ihrer richtigen Rusammenstimmung (Coordination ift ber Fachausbrud) im Rudenmart und mahricheinlich in ben Birnichenkeln, vielleicht auch im Rleinhirn, find aber icon bobere. Gebachtnig, Urtheil, Ginbilbungetraft endlich find für ben Organismus überhaupt teine Lebensnothwendias feit, sondern ein erfreulicher Luxus; bas Individuum tann ohne fie febr aut jahres, felbit jahrzehntelang fortbesteben; ihre Bentren in ber grauen Birnrinde aber find bie bochften. Diese Rangordnung ift burchaus nicht willfürlich, sonbern wolbegrundet. Je allgemeiner und nothwendiger eine Berrichtung ift, umfo einfacher und gröber ift bas Wertzeug bazu; in bem Mage, in welchem bie Verrichtung eigen= artiger und bifferengirter wirb, muß auch bas Werkzeug feiner, vermidelter und barum beitler werben. Gin Pflug ift eine größere Noth= menbigfeit und mirb von mehr Menschen benutt als eine Taschenuhr. biefe ift nothwendiger und verbreiteter als ein Prazifionginftrument gur genauen Bergleichung eines Meterstabs mit bem Barifer Ur-Der Pflug ift aber viel gröber und einfacher als bie Tafchen= uhr und biefe ift viel gröber und einfacher als bas Bragifionginftrument. Einen Pflug zu zerstören ift nicht leicht; eine Taschenuhr will schon etwas garter behandelt werben, widersteht aber noch manchem Buff; bas Präzisionsinstrument wird icon von ber Erschütterung bes Bobens burch einen in ber Ferne vorüberfahrenden Wagen in Unordnung ge-Mit ben Nervengentren verhält es sich nicht anbers eigenartiger, je besonderer und ausschlieflicher die von ihnen verlangte 1

1

ı

þ

Arbeit ift, umfo verwickelter, feiner und barum auch heikler find fie. Die Ernährung ift eine vergleichsweise grobe Thätigkeit. Strena ge= nommen murbe man bagu gar feiner befonderer Organe beburfen, wie man ja auch jum Beispiel eine Furche ohne Bflug, mit einem Stode ober Steine ober felbft mit ber blogen Sand graben konnte, nur nicht fo leicht und bequem. Jebes allereinfachfte Rlumpchen Brotoplasma hat bas Bermögen, fich im weitesten Sinne, burch Aufnahme von feften, flüffigen und gagartigen Stoffen, ju ernahren, alfo ju verbauen Wenn wir zu biefem Geschäfte hochft zusammenge= und zu athmen. fetter Werkzeuge, wie bes Blutumlaufs-, Athmungs- und Verbauungs-Syftems beburfen, fo ift es, weil unfer Organismus auch verwideltere Leistungen zu beforgen hat als ein Protoplasma-Rlumpchen und auf bie Arbeitstheilung angewiesen ift, wie benn auch g. B. ein Staatsminifter nicht Zeit hat, fich felbft fein Mittagsmahl zu tochen und feine Rleiber zu fliden, mas bagegen ber Neapolitanische Lazzarone gang Immerhin ift auch in unserem gusammengesetten aut besorgen fann. und mit fehr weitgebenber Arbeitstheilung ichaffenben Organismus bie Ernährung ein niebriges und einfaches Gefchaft und bie ihr vorftebenben Bentren find fo grob, bag fie gerftorenben Ginffuffen am langften wiberfteben und thatfachlich am letten fterben. Auch bie Bewegungszentren find noch ziemlich niebrig und barum entsprechend Es wird von biefen Bentren, bie fich im Rudenwiderstandskräftig. mart befinden, nur gang wenig verlangt. Wenn die Empfindungs: nerven ihnen bie Bahrnehmung gutragen, bag auf ben Leib irgendmo eine frembe Rraft einwirtt, moge sich biefe in Form einer einfachen Berührung ober eines Schmerzes tundgeben, fo haben fie bestimmte Mustelgruppen zu einer Zusammenziehung zu veranlaffen, andere an einer folden zu verhindern und auf biefe Beife eine zwedmäßige Bewegung zu Stanbe zu bringen, welche ben Leib aus bem Bereiche ber fremben Rraft entfernt. Man nennt bas eine Reflerbewegung. erfolgt ohne Befehl, ja ohne Renntnig bes Bewußtseins. Gin Frofc, bem bas Gebirn ausgeschnitten ift, tann fie vollziehen. wegungegentren find recht beschränkt, um nicht zu fagen bumm. können bie veranlaffenbe Urfache ber ihnen jugetragenen Bahrnehmungen nicht unterscheiben. Sie konnen auf bie aukeren Unregungen nur mit ben einfachsten Bewegungs-Magregeln antworten.

C

Benn ber Leib ohne Gefahr ber fremben Rraft ausgesett bleiben tann, fo muß ein höheres Bentrum ihnen befehlen, fich ruhig zu verhalten. Wenn es umgekehrt mit bem einfachen Begruden nicht genug ift, wenn ber Leib etwa laufen ober fpringen foll, um fich einer außeren Einwirfung zu entziehen, fo muß ihnen wieber ein boberes Bentrum befehlen, bie richtigen Mustelgruppen in Bewegung ju feben, beren Busammenziehen bas Laufen ober Springen gibt. Die Birn= gentren endlich, bie ben Willen und bas Bewuftfein mit feinem gangen Inhalt erzeugen, find die hochsten, benn ihre Thatigkeit ift die mannigfaltigfte und gufammengefettefte, fie ift eine am ausschlieglichften menschliche und bedarf, wenn fie richtig beforgt werben foll, eines fo genauen Ineinanbergreifens fo vieler feiner Bestandtheile, bag icon febr fleine Ginfluffe ben überempfinblichen Apparat ftoren, wie ja auch icon febr tleine Ginwirkungen ibn in Thatigteit verfeten. ein Bentrum ift, umfo fpater entwidelt es fich jur Reife, umfo langer arbeitet ber Organismus baran, es fertig ju machen, umfo früher nutt es fich ab. Die Rangordnung ber Zentren ift also teine will: fürliche, fie ift nicht nach individuellen Anschauungen von ber größern ober geringern Wichtigfeit ihrer Leiftungen festgestellt, sonbern von ber Matur felbft gegeben. Ein Feinschmeder murbe vergebens fagen: "Meinung gegen Meinung; ich stelle das Ernährungszentrum bober als bas Gebächtniß: ober Urtheilszentrum." Man mußte ihm barauf ermibern, baf feine verfonlichen Neigungen ibn zu einem Brrthum verleiten, bas Ernährungszentrum tonne nicht bas hohere fein, benn es fei burch bas gange Thierreich verbreitet, erscheine im erften Augenblide bes individuellen Lebens, baure bis jum außerften Berfalle bes Organismus und liefere eine ftets gleichförmige, niemals individuell modifizirte Arbeit, mahrend bas Gebachtnig: und Urtheils-Zentrum erft bei ben höheren Thieren auftreten, im individuellen Leben erft auf einer gemiffen Sobe ber Entwidelung erscheinen, in ber Regel vor bem natürlichen Tobe bes Organismus ftumpf und untüchtig werben und eine Arbeit liefern, bie allen Menberungen ber außeren Berhaltniffe folgen tonnen muß.

Die neue, barwinistische Biologie faßt selbst ben höchsten Thiers organismus, ben menschlichen, nur als eine Kolonie einfacher Lebes wesen mit weitgehender Arbeitstheilung und burch sie bebingter Bers

änderung ber einzernen Bürger bieser Kolonie auf. Ursprünglich ist jebe Belle, aus ber wir bestehen, ein Organismus für sich, ber MUes tann, mas zu konnen einem Organismus, ber bestehen will, noththut; Die Belle tann fich alfo ernähren, auf Die einfachfte Beife burch Theilung fortpflanzen und burch Bufammenziehung ihres Protoplasma bewegen. Inbem ihrer aber ungezählte Millionen ausammentreten, um einen Thier- ober Menschen Organismus zu bilben, theilen fie fich in biefe verschiebenen Beschäftigungen, jebe tann nur noch eine beftimmte Arbeit beforgen, verlernt bie übrigen und mußte gu Grunde geben, wenn bie anderen Bellen nicht für fie thaten, mas fie nicht mehr Das rothe Blutfügelchen tann Sauerftoff aufzu thun vermag. nehmen und allen Geweben gutragen, aber fich nicht mehr bewegen Die Mustelfafer tann fich bewegen und bie übrigen und fortpflanzen. Bebilbe bes Leibes mit fich fcleppen, aber fie tonnte feine unvorbereiteten Nahrungsftoffe aus ber Ratur an fich gieben und fich nicht permebren u. f. m.

Bei aller ursprünglichen Gleichheit fammtlicher Beftanbtheile, ober um bei bem frühern Musbrude ju bleiben, fammtlicher Burger ber Rolonie, bat fich jedoch in biefer ein fehr ftrenges Rangfpftem ausgebilbet. Der Organismus ift eine jusammengesette Gesellichaft mit Broletariern. Burgern und berrichenben Rlaffen. Elemente in fich, welche bie verschiebenften Entwidelungeftufen thierischen Lebens vertreten. Blutforperchen und Lymphzellen fteben nicht höher als Batterien, mit benen fie fich ja oft zu ichlagen haben, von benen fie fogar manchmal bestegt werben, wenn sie sich auch in ber Regel als bie ftarteren erweifen. Das Rudenmart fteht nicht höher als etwa bas eines Frosches, bas Empfindungszentrum nicht höher als bas eines Affen, bas Sprachzentrum nicht höher als bas eines Menichen ber nieberften Race, etwa eines Buschmanns, erft bie pornehmften Bentren bes Dentens und Urtheilens erheben ben vagen Organismus über alle anderen Lebewesen und machen benfelben nicht ju einem Lebewesen überhaupt, nicht ju einem Wirbelthiere, nicht ju einem Menfchen im Allgemeinen, fonbern zu einem bestimmten Menichen, zu einem Individuum, bas fich von allen anderen unterscheibet und über alle anderen hervorragt, wenn jene Bentren besonders ent: widelt finb.

Ċ.

Die Hierarchie innerhalb bes Organismus schkert übrigens eine gemiffe Selbstftanbigkeit ber einzelnen Rlaffen bennoch nicht aus. 3ch möchte fagen : es herricht zwischen ihnen ein beständiger Rampf bemofratischer und ariftofratischer Grundfate. Die niebrigen Bentren laffen fich von ben boberen nicht gern befehlen, bie boberen ftreben vergebens, sich ber Tyrannei ber nieberen zu entziehen. Die Hirn= gentren konnen bie Ernährungsgentren nicht verhindern, ihre Arbeit gu verrichten, fie konnen fie nicht bestimmen, die Arbeit fo ober fo, rafcher ober langsamer zu verrichten; bie Leiftungen ber Blutforperchen, ber Lymphbrufen u. f. w. entziehen fich vollständig ber Ginwirtung bes Bewuftfeins und Willens; nur indirect vermögen bie Birngentren ben Beweiß zu liefern, baf fie benn boch bie machtigeren finb; es liegt in ihrer Gemalt, ben nieberen Zentren bie Bedingungen vorzuenthalten, unter benen allein fie ihre Thatigteit ausüben tonnen, indem fie g. B. bie Ginführung von Nahrung in ben Magen, von Luft in bie Lunge verhindern und es badurch den Verbauungsbrufen und Blutkugelchen unmöglich machen, ihre Arbeit zu thun. Umgekehrt halten bie nieberen Bentren auch bie boberen in einer ftarten Abhangigteit, benn bie letteren tonnen ihr Beftes nur bann leiften, wenn bie erfteren ihre Pflicht regelrecht und vollständig erfüllen.

Demokratische Tenbengen berrschen nicht nur in ben nieberen Rlaffen ber Rolonie, welche ben Organismus bilbet; auch beren ganges Staatsrecht ift ein bemotratisches ober boch wenigstens tein monarchisches. Wir haben nicht ein einziges Zentrum, welches mit Allaewalt wie ein absoluter Konig alle Zentren bes Organismus regiert, sondern mehrere, die einander vollständig gleichgeordnet find und in ber organischen Rolonie gang biefelbe Burbe betleiben. nigstens brei biefer Bentren tonnen ben Anspruch erheben, als bas Triumvirat angesehen zu werben, bas im Organismus Berricherbefugnisse übt; es find bas bie bes Bewußtseins, bes Gebachtnisses (Eigentlich ift es eine bloke Annahme von mir. und bes Willens. bag biefe brei Thatigkeiten bestimmte Zentren haben; bewiesen ift es bis jest nicht und es mare möglich, bag eine noch tiefere Unterfuchung bie Ertenntnig zum Ergebnig hatte, Bewußtsein, Gebachtnig und Wille seien nicht einfach, sonbern zusammengesetzt und auf lette Grundbestandtheile gurudführbar.) Sie beeinflussen einander, find

aber von einander unabhängig. Damit ihre Thatigkeit eine bem Organismus forberliche und nutliche fei, muffen fie gufammenftim= men; boch fehlt biefe Barmonie manchmal in Fällen von Birntrantbeiten und felbst bei anscheinend voller geistiger Gefundheit. verliert manchmal bas Gebächtnif, bewahrt aber bas Bewuftfein. Ebenfo tann man bei erhaltenem Bewußtsein ben Willen verlieren. Billen und Gebachtnig befteben andererfeits bei fehlenbem Bewußtfein, 3. B. im Nachtwandeln ober in manchen Formen bes Sypnotis-Und auch wenn alle brei Bentren normal arbeiten, geben fle gewöhnlich bennoch ihre eigenen Bege, bie ja gleichlaufenb fein konnen, es aber burchaus nicht immer finb. Wir miffen, bag bas Gebachtniß vom Willen gang unabhängig ift. Es bringt uns Vorstellungen ins Bewußtsein, bie wir nicht gefucht und verlangt haben, und enthalt uns hartnädig andere vor, an bie wir uns mit größter Unftrengung ju erinnern fuchen. Gbenfo ift ber Bille vom Bewußtfein und beffen gangem Inhalte unabhängig. Wir haben gut uns mit bem Aufgebot aller Rrafte unferes Urtheils zu überreben, eine bestimmte Banblung gu vollziehen, wir thun fie bennoch nicht. Das Bewußtfein ift voll überzeugt, ber Wille aber tehrt fich nicht baran. Dber mir beweifen uns felbft mit ben unwiderleglichften Grunden, bag wir eine bestimmte Banblung unterlaffen muffen. Der Wille bort ju, lagt reben und thut folieflich boch bas, mogegen fich bas Bewuftfein auflehnt. Die bochften Bentren fteben alfo felbftftanbig neben einanber, vertragen fich einmal, stoßen ein andermal feindlich auf einander und ringen eigent= lich mabrend bes gangen Lebens um ben porwiegenden Ginflug im Organismus.

Wir haben schon früher, im Rapitel "Mehrheit und Minderheit", gesehen, daß die höchsten Zentren nur bei sehr reicher und volltommener Entwickelung im Stande sind, neue Combinationen herzustellen, das heißt auf die äußeren Eindrücke mit solchen Sedanken und Handlungen zu antworten, die dis dahin nicht üblich waren und für die es übershaupt noch kein Beispiel gibt, während dieselben Zentren bei nicht ganz so hoher Entwickelung nur in herkömmlicher und ererbter Beise arbeiten, das heißt genau so schaffen, wie sie selbst bei ähnlichen Anlässen früher geschafft haben und wie vor ihnen von den Eltern geschafft worden ist. Jede Thätigkeit, die man wiederholt übt, wird

organisirt; bas beißt bas Berhältniß, in welches bie Nervenzellen und Nervenfaben zu einander treten muffen, um biefe Thatigteit hervorzubringen, wird zu einem festen und ftarren und bie lettere geht automatisch vor fich. Trot Allem, mas herbert Spencer gegen bie Beranziehung von Bergleichen und Bilbern zur Erklärung pfpchologischer Borgange fagen mag, bleibt biefelbe boch ein gutes Mittel, um ben fo überaus schwierigen Gegenstand auch Laien flar zu machen. 3ch gogere alfo nicht, zur Erklärung beffen, mas unter nicht organistrter und organisirter Thatigfeit ber Birnzentren verftanben mirb, ein grobes und barum anschauliches Beispiel anzuführen. organisirte Thätigfeit verhält sich zur nicht organisirten wie bas Spiel einer Mufithofe zu bem eines Runftlers. Das Stud, fur welches bie Musikose gebaut ist, spielt fie richtig burch, wenn man fie aufzieht; ein anberes als biefes Stud tann fie aber natürlich nicht fpielen. Der Runftler bagegen wird jebes Stud fpielen, beffen Noten man ibm vorlegt, und bei einem bobern Grabe ber Begabung wird er auch Stude neu erfinden und nicht blos aus fremben Noten beraus fpielen Bei ber Durchschnittsmenge find bie hirnzentren wie bie mechanischen Musitwerte; fie fpielen nur bie Stude, bie in fie bineingebaut, die in ihnen organisirt sind. Wer war ber Mechaniker, ber ihr Spielwert auf bie bestimmten Musitstude eingerichtet hat? Das war die Reihe ber Borfahren, welche biefe Musikftude immer in berfelben Beife fo lange gespielt haben, bis bas anfangs von frei fpielenben Fingern jum Tonen gebrachte Inftrument automatisch Bei ben Ausnahmsmenschen bagegen find bie Birnzentren wie die Runftler; fie tonnen Stude fpielen, die man fruher nicht ge=hört hat; ihr Repertoir besteht nicht aus ein paar Studen, bie immer wieber heruntergeleiert werben, sonbern mechselt fortmährenb und ohne Bablbeschräntung. Es bleibt eine lette Frage: weshalb werben häufig geubte Thätigkeiten organifirt? Ober um beim gemählten Beispiele zu bleiben: weshalb wird ein wieberholt frei gespieltes Stud ichlieflich auf bie Musikwalze aufgesett? Meine Antwort tann nur eine Sypothese sein, die aber mit Allem übereinstimmt, mas wir von ben Gefeten ber Ratur wiffen: bas gefchieht burch bie Wirtung bes allgemeinen Gesetes, bag in ber Natur Alles mit bem möglichst geringsten Kraftaufwande gethan wirb. Wenn ber Wille ober bas

Bewußtsein neue Combinationen zu veranstalten haben, fo erforbert bas eine große Ausgabe an Nerventraft. Jebes Tempo ber Arbeit Diefe Ausgabe wirb muß tommanbirt und beauffichtigt werben. nun erspart, wenn es möglich ift, häufig vortommenbe Thätigkeiten automatisch zu verrichten. Dann genügt ein einmaliger Impuls, ben ein bloger Sinnegeindrud ober ein Befehl bes Willens ober Bewußtfeins geben tann, um die Mechanit in Bewegung ju feten, und bie Arbeit wird von Anfang bis Ende gethan, ohne bag bie bochften Bentren achtzugeben, einzugreifen und Ginzelbefehle zu ertheilen Das ift wol ber Grund, weshalb häufig geübte Thatigkeiten haben. nicht mehr von ben bochften Zentren frei verrichtet werben, sonbern automatisch, bas heißt organisch vor fich geben. Diese Tenbeng ber Arbeit- und Rraftersparung burch möglichst weitgebenbe Umwandlung freier in automatische Thatigteit ift eine fo ftarte, baf fie fich nicht blos in ber Gattung, sonbern auch im Individuum fortwährend gur Geltung brangt. Es bebarf teiner langen Reihe von Gefchlechtsfolgen, um eine Berrichtung in ben fie leiftenben Bentren gu organisiren; bas geschieht in gang turger Beit, in viel weniger als einem einzigen Menschenleben. Gelbft ber machtigfte, alfo nach meiner frühern Auseinandersetzung originellfte Organismus ficht feine Eigenartigkeit automatisch werben und wenn er ben anberen Drganismen gegenüber noch immer originell ift, fo ift er es fich gegenüber nicht mehr. Er wird gleichsam zur Spieldofe, welche bie eigenen Tonbichtungen mechanisch spielt. Go erklärt es fich, bag bas verfonlichfte Benie gulet manierirt wird und ber brave Schufter hatte fo Unrecht nicht, als er vor einem iconen Bilbe bie Bemerfung machte, baf wol viel Gewohnheit bagu gehöre, bergleichen hervorzubringen.

Die automatischen Verrichtungen ber höchsten Zentren kommen uns nicht in der Form von Gebanken, sondern in der von Emotionen zum Bewußtsein. Nur diejenigen Thätigkeiten, die von Anfang bis zum Ende im Bewußtsein vor sich gehen, das heißt die mit einem Sinneseindruck beginnen, sich in eine Wahrnehmung verwandeln, eine Deutung auf ihre Ursache erfahren, im Gedächtniß untergebracht werben und zu einem Urtheil sühren, dessen Vollstreckung dem Willen ausdrücklich aufgetragen wird, nur diese Thätigkeiten werden vom benkenden Ich als klare, scharf umrissene Gedanken empfunden.

Diejenigen Thatigkeiten bagegen, die ohne birekte Dazwischenkunft bes Bewuftfeins vor fich geben, bie also barin besteben, baf ein Bentrum auf eine Anregung bin maschinenmäßig einen Cyclus organifirter Sandlungen burchläuft, wie eine Dufitoofe ihr Stud abspielt, biefe Thatigleiten werben nur als untlare, verschwommene Bemuths: bewegungen, ober, um bei bem fremben, aber genau umschriebenen Fachausbrude zu bleiben, als Emotionen empfunden. An biefer Untericheibung ift febr ftrenge festaubalten. Gie bilbet bie Boraussehung all beffen, mas ich in biefem Rapitel noch ju fagen habe, und ich merbe in ben folgenden Abschnitten biefes Buches von ihr noch Manches ableiten. Man vergeffe nur nie, bag bas, mas mir bas Bewußtsein nennen, nicht ben gangen Organismus, sonbern nur ein Organ besfelben, ein Birngentrum umfaßt, bag es mit einem Bort nicht bas Bewuftfein, sonbern ein Bewuftfein ift. Rebes Bentrum hat fein eigenes Bewußtsein, von bem aber bas bochfte Bentrum. basienige, welches die Grundlage unferes bentenben 3chs, unferer geiftigen Berfonlichteit ift, teine ober nur buntle Runde erhalt. ben Borgangen in ben Zentren bes Rudenmarts und bes fympathis ichen Syftems erfahrt unfer 3ch, bas beißt bas bochfte Birngentrum, nichts ober nichts Genaues. Und boch ift es zweifellos, bag jene Rentren auch ihr Bewuftfein, allerbings ein enges und untergeorbnetes, haben, bag fie in jebem Falle wiffen, mit welcher Thatigfeit, mit welchen Befehlen an bie ihnen unterftebenben Gewebe, fie auf Unregungen antworten follen. Man muß fich bas Bewußtsein als ein inneres Auge vorstellen, welches burch eine Urt Mitroftop auf bie Bentren und beren Thatigfeit blidt. Das Sehfeld biefes Mifroftops ift ein verhaltnifmäkig tleines; mas aukerhalb besfelben liegt, fieht bas beobachtende Auge natürlich nicht; ebensowenig die Ursprünge und Enben von Bilbern, bie über bas enge Sehfelb binausragen. Ergebniffe ber Thatigkeit anberer Zentren nimmt bas Bewuftfein mahr; ihre Anfänge und Entwidelung nicht. Wenn bas Gebächtniß eine Borftellung ins Sehfelb bes Bewußtseins rudt, fo fieht biefes fie; wie diese Borftellung aber herbeigeschafft murbe und mobin fie gleitet, bas fieht bas Bewußtfein nicht. Ebenso verhalt es fich mit bem Billen. Die Wirtung einer Thatigteit bes Willenszentrums, nämlich eine zwedentsprechenbe, jufammengefeste Mustelbewegung

ober Reihe von Bewegungen, fieht bas Bewußtsein. Wie aber ber Innervations: Impuls, bas heißt bie Rraft, welche burch bie Nervenbahnen bie Musteln zur Zusammenziehung anregt, entsteht, bas erfahrt bas Bewußtsein nicht. Die Art, wie bas Bewußtsein bie eigene Thatigteit und bie ber anbern Bentren, soweit fie in feinem engen Sehfelbe ericheinen, empfinbet, ift eine völlig verschiebene. nen handlungen, bie es beginnt und beenbigt, beren alle Theile es felbft bereitet, laffen in ihm teine Unficherheit und tein Unbefriedigt= fein gurud. Es find eben, wie oben gefagt, Bedanten, alfo Belligteiten; bie nur unvolltommen mahrgenommenen Banblungen ber anberen Bentren bagegen, auf bie es feinen biretten Ginfluß hat, beren einzelne Abschnitte es nicht ficher unterscheibet, beren Anfang, Ent= midelung und Ende ihm entgeben, erweden im Bewußtfein eine Art Unbehagen und Spannung, ich mochte fagen eine Sebanftrengung, bas Gefühl, bas ein Auge hat, welches etwas Entferntes, Rleines ober fdmach Beleuchtetes genau feben mochte und nicht tann; es ift eine Erkenntnif ber eigenen Grenze, eine Erkenntnig von Schmache und Unvolltommenheit, eine Neugierbe und Unruhe und ein Drang Diese Empfindung ift eben bie Emotion, bie uns bes Mehrmiffens. nur als Ahnung, Sehnsucht, unbestimmte Erregung und verschwommen begrenzter Bunfch jum Bewußtsein tommt. Die scharfe und Plare Gebankenarbeit, Diefe Thatigkeit bes bochften Bewuftfein-Rentrums, bie ich ber Rurge halber im Gegensate gur Emotion Cogitation nennen will, wird von ben vollkommener ausgerufteten Indivibuen geleistet, welche bie Sabigkeit besiten, neue Combinationen berguftellen. Die Durchschnittsmenge, beren Bentren automatisch arbeiten, die also nur organisirte Combinationen enthalten, bleibt auf bie Emotion beschränkt. Weitaus bie meiften Menschen haben mabrenb ihres gangen Lebens nie einen Maren, vollbeleuchteten Gebanten im Bewuftsein; biefes betommt bei ihnen nie andere als halbbuntle. verschwommene Bilber ju feben; fie waren nicht im Stanbe, in einem gegebenen Augenblide beutlich auszusprechen, mas in ihrem Geifte porgeht; jeber Berfuch biefer Art murbe alsbalb in unbestimmtes Befafel und nichtsfagende Gemeinplate ohne Relief auslaufen; fie leben ausschlieflich von Emotionen. Die Emotion ift alfo bas ererbte, bie Cogitation bas erworbene. Die Emotion ift Gattungsthätigkeit, bie Cogitation Thatigkeit bes Einzelwesens.

Die Emotion ist trot ihrer Verschwommenheit, trothem sie bas Bewußtsein unbefriedigt lagt, ja beunruhigt, subjectiv angenehmer als bie Cogitation, und zwar aus brei Grunben. Erftens ift fie leichter, bas beißt fie kommt mit geringerem Aufwande an Nerventraft zu Stanbe, ba eben automatische Arbeit ber Bentren bequemer ift als bewußte und freie, Bequemlichteit aber als Unnehmlichteit, Unftrengung als Muhfal ober Schmerz empfunden wirb. 3meitens Schließt gerabe bas Unvermögen bes Bewuftfeins, in ben Borgangen innerhalb ber automatifch arbeitenben Bentren, alfo in ben Emotionen, flar ju feben, neben einem Glemente ber Beangstigung auch ein Element bes Reizes und ber Anregung in fich; bas Bewußtsein sucht ju errathen, mas es nicht weiß, es fucht auszugestalten, mas es nicht beutlich feben tann; biefe Thatigfeit bes Bewußtseins ift nichts anberes als die Phantafie, die also burch die Emotion angeregt wird; die Phantafie aber ift erfahrungsgemäß eine angenehme Thätigkeit bes Bewußtseins. Drittens - und biefes Argument findet fich ichon bei Darwin - find natürlich bie wichtigsten Thätigkeiten bes Organismus auch bie am häufigsten geubten; es werben also in ber Regel bie in Folge ihrer häufigen Bieberholung automatisch geworbenen, organifirten Berrichtungen auch für die Erhaltung bes Ginzelwesens und ber Gattung bie wichtigsten sein; ba biefe Berrichtungen nun in ber Form von Emotionen jum Bewuftfein gelangen, fo wird ber Organismus ben Emotionen als bem Ausbrud ber für ihn wesentlichsten und bebeutungsvollften organischen Thätigkeiten bie größte Bebeutung beimeffen, bas heißt subjectiv gesprochen, fie am tiefften und mächtigften empfinden. Bon ber Cogitation gilt bas Gegentheil biefer brei Argumente. Sie tann nicht als angenehmer empfunden werben, weil fie erftens bem Durchschnitts-Drganismus zu schwer und unbequem ift, weil fie zweitens bas erfreuliche Spiel bes Bewußtfeins, bas man Bhantafie nennt, nicht anregt, weil fie brittens bem Organismus auf ben ersten Blid nicht wichtig und wesentlich erscheint, benn er hat erfahrungsgemäß bis bahin ohne fie beftanden und fie wird ihre Wichtigteit ober Rütlichkeit erft zu erweisen haben, indem fie, einmal mit Bortheil für ben Organismus geubt, häufig fich zu wieberholen Belegenheit findet; in biesem Falle aber wird sie rasch organisirt sein und sich aus Cogitation in Emotion verwandeln. Gine Fülle dunkler Erscheinungen wird durch diese Boraussehungen aufgeklärt. Die Romantik, die das Alte dem Neuen vorzieht, das Mittelalter "poetissicher" sindet, als unsere eigene Zeit, eine Ruine auschwärmt und ein zweckmäßiges, in gutem Stande befindliches Gebäude scheußlich nennt, diese Romantik hat ihre Wurzel darin, daß die alten, ererbten Borstellungen automatische Thätigkeiten der Zentren anregen, folglich als Emotionen empfunden werden, während die neuen noch nicht orgasnisitren Borstellungen mit einer Anstrengung des Bewußtseins nachzgebacht werden müssen, also Cogitationen hervorrusen.

Die alte Bostfutiche ermedte bei ber Beneration, die fich ihrer noch bedient hat, Emotion, die Gifenbahn Cogitation; die Zeitgenoffen ber großen Umgestaltung bes Bertehrsmefens fanben alfo bie Bofttutiche poetifch, bie Gifenbahn nüchtern und unangenehm. Poefie und ihre Wirtung beruhen auf biefem Grundunterschiebe amischen Emotion und Cogitation. Der Inhalt ber Boefie find all: gemein menschliche Beziehungen, Buftanbe und Leibenschaften, alfo oft geubte, automatisch geworbene, organisirte Thatigkeiten; fie geht bemzufolge aus Emotion hervor und erweckt Emotion. Selbst in ihrer Ausbrudgmeife tnüpft fie an alte Borftellungen an, nicht zufällig, fonbern nothwendig, weil es eben naheliegt, daß fich ererbte Borftellungen auch in ber Tracht, in ber man fie von ben Ahnen ererbt hat, in bas Sehfelb bes Bewußtfeins ichieben. Darum fpricht bie Boefie heute noch von Geiftern und Elfen und Göttern; barum anthropomorphofirt fie bie Natur und bie Gemutheregungen; barum maffnet fie ihre Belben mit Pfeil und Reule und nicht mit Maufergewehren; barum lagt fie Reisende ihre Bahn auf einem guten Roffe und nicht in einem Schlafmagen gurudlegen; barum bemahrt fie bie Weltanschauung ber Rinbergeit unferer Gesittung. Mit neuzeitlichen Borftellungen und Formen tann fie nichts anfangen. In unferer heutigen Weltanicauung finbet fie fich nicht gurecht. Das ift gu neu für fie; bas hat fich noch nicht organisirt; bas ift noch nicht automatisch; es ift mit einem Worte noch nicht emotionell, fonbern cogitationell. Darum ift jeber Berfuch, ber Boefie einen mobernen Inhalt zu geben, vollständig aus-Wenn manche Reimer fich vorfeten, fogenannte Bedantenfictlog.

ļ

poefte zu ichaffen, Wiffenschaft in ihre Berfe einzuführen, fo beweifen fie nur, baß fie vom Befen ber Boefie auch nicht bie leifeste Ahnung haben. Die Boefie ift Emotion; fie zur Cogitation machen zu wollen ift gang fo, als wollte man einen Traum in weites Bachen verwandeln. ohne bag er barum aufhören follte, Traum zu fein. Der Uebergang aus ber Cogitation in die Emotion wird aber erfolgen. Das ist nur eine Frage ber Zeit. Bas heute neu ift, bas wird in einem Sahr= Bas heute individuell ift, bas wird bann ber tausend alt sein. Sattung angehören, ererbt und organisirt sein. Dann wird ein Bahnhof gang fo poetisch scheinen wie heute eine Burgruine, eine Rrupp'sche Ranone gang so wie heute eine Turnierlange, eine Anspielung auf eine electrobynamische Maschine ober einen Bacillus gang fo wie heute ein hinmeis auf die Mlugel bes Gefanges ober auf bas Schluchzen ber Nachtigall. Denn man vergeffe nur nicht, bag all bas alte Ruftzeug ber Boefie einst gang fo neu, also cogitationell mar wie heute bie Gifenbahn, die Artillerie, die Naturwiffenschaft; bamals hat man gang gewiß bie Ritter-Ruftung und bas Schlof auf ber Bergtuppe ebenso nüchtern gefunden wie heute einen Baffenrod und eine Raferne und nur bas, mas bamals bas Alte mar, als poetisch gelten gelaffen. Das ift nicht bloge Bermuthung, wir haben bestimmte Unhaltspuntte für biefe Behauptung. Faft bei allen alten Boltern fnüpften fich an die Steinwertzeuge religiofe, mpftische, also emotionelle Borftellungen, als jene bereits feit Sahrhunderten im Befite von Bronzegeräthen maren. Das Steinwertzeug mar ben Barbaren ber Bronges und fruhen Gifenzeit, was ber mittelalterliche Rram ben ichwärmerischen Naturen unserer Zeit ift.

Es gibt Geschlechter, Alter, Böller, Epochen, in benen bie automatische über die frei combinirende Thätigkeit der höchsten Zentren, Emotion über Cogitation vorwiegt. Das Beib, dessen höchste Zentren fast niemals zu der kräftigsten Ausbildung gelangen, die sie im Manne viel häufiger erreichen, ist weit emotioneller als der Mann. Das Kind, dessen Zentren noch nicht voll entwickelt, der Greis, bei dem sie bereits im Berfall sind, haben beinahe nur Emotionen, keine Cogitation. In der Krankheit, in der Rekonvaleszenz, während der Organismus, also auch das ganze Zentralnervensystem, noch geschwächt ist, bringt derselbe nur Emotionen zu Stande. Hinrkrankheiten kuns

bigen fich zu allererst burch bie Leichtigkeit an, mit ber bas betreffenbe Individuum die Stimmung wechselt, weinerlich und lachluftig wird, Die Chinesen, die neuzeitlichen Romanen find also Emotionen hat. emotionelle Bölker, fie laffen fich von halbbewußten Stimmungen, bas beißt von ber automatischen Erbthätigkeit ihrer Bentren leiten und bringen nur wenige Individuen bervor, in benen die hochsten Zentren genug ftart find, um ben Automatismus zu hemmen ("zu inhibiren" ift ber Fachausbrud ber Pfychologen) und freie Combinationen heraustellen, bas beißt perfonlich zu benten, cogitationell zu sein. Mittelalter mar eine gange lange Epoche von rein emotionellem Charafter. Das Bertommliche mar allmächtig. Das Individuum ging vollständig in Sippe, Rorperschaft und Stand auf. Es gab faft ein halbes Jahrtaufend lang fein hirnzentrum, bas ber Cogitation fähig gemefen mare. Darum mußte bie gange Epoche fentimental, religios und myftisch sein, Beimorter, bie nichts anderes bedeuten als jene Unklarheit, mit ber, wie wir oben geseben haben, bie automatifche Thätigfeit ber Bentren bem Inbividuum gum Bewußtsein tommt.

Die Auseinandersetzungen, die ich bisher gegeben, sind breit geworden, aber ber Leser, der nicht Psychologe von Fach ist, wird sie unerläßlich sinden. Run erst kann er verstehen, was damit gemeint war, als ich sagte, Genie und Talent seien auf den Grad der Entewickelung bestimmter Zentren zurückzusühren. In welchem Theile des Gehirns sedes der Zentren zu suchen ist, deren besondere Entwickelung sich durch eine besondere Begabung äußert, das wissen wir in dem meisten Fällen nicht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, ja sogar wahreichenlich, daß die vereinigten Forschungen der klinischen Medizin, der pathologischen Anatomie und der Experimental-Pathologie, vielleicht auch die erst in neuester Zeit begonnene systematische Untersuchung des Gehirns hervorragender Männer den Sit der einzelnen Zentren sestellen werden.

,

Derjenige, für ben die geistigen Thätigkeiten Verrichtungen einer Seele, also eines nichtstofflichen Gastes unseres Körpers sind, wird die Erklärung der Erscheinung eines Genies und selbst Talents entweber lächerlich leicht oder ganz unmöglich finden. Er kann sich nicht damit helsen, daß er sagt, Peter hat mehr Seele als Paul, denn dort, wo kein Stoff vorhanden ist, gibt es auch keine Ausbehnung, welche

nur bem Stoffe, und teine Intensität, welche nur ber an Stoff gebunbenen Rraft zufommt, alfo auch tein Dehr und fein Beniger, fonbern immer nur bie Ginbeit. Chensowenig tann er fagen, bie verschiebenen Seelen feien ihrem Wefen nach verschieben, es hanble fich alfo nicht um ein Dehr ober Beniger, fonbern um ein Anderes; benn eine Wesensverschiebenheit bes Nichtstofflichen ift bem menschlichen Berftanbe ebenfo undentbar wie eine Befensverschiebenheit bes Stoffes, ben unfere Weltanichauung als einheitlich, unveranberlich und immer fich felbst gleich annimmt. Es bleibt alfo nur bie Erklärung, bie teine ift, bag Gottes Onabe ber einen Seele eben eine reichere Thatigteit gestattet als ber anbern. Wer bagegen mit ber neuzeitlichen Wiffenschaft annimmt, bag geistige Thatigfeiten Berrichtungen bestimmter Organe, namlich ber Birnzentren, find, ber tann ohne jebe Schwierigkeit verfteben, bag ein beffer entwideltes Organ beffer arbeiten wird als ein minder gut entwickeltes. Warum bei einem Individuum biefes ober jenes Bentrum beffer entwidelt ift als bei einem anbern, bas ift bamit freilich noch nicht ertlärt. Aber biefem zudringlichen Warum, bas nach bem letten Grunde ber Erscheinungen fragt, geht ja bie eratte Biffenschaft überhaupt aus bem Wege.

Bei bem Talente brauchen wir nicht lange zu verweilen. Es bat teine anatomische Unterlage. Es beruht nicht auf einer besonbern Entwidelung ber Bentren. Es unterscheibet fich weber im Befen noch felbst in ben Mengeverhältniffen von ben Leuten, an benen man fein Talent bemertt. 3ch bin nicht weit entfernt, biefen Gebanten noch schroffer auszubruden und zu fagen: es gibt überhaupt tein Talent. Man barf wenigstens unter biefem Worte nichts Spezifisches Bas es gibt, bas ift Fleiß und Gelegenheit, nämlich Gelegenheit zur Uebung und zur Entwidelung. Jeber Normalmenfc, eine Bezeichnung, bie alfo Rrantheit, Bertummerung und Burudbleiben hinter bem heutigen Durchschnittstypus ber weißen Menscheit ausschließt, hat Alles in sich, mas nothig ift, um jebe Thatigkeit in einer Beise zu verrichten, Die man gemeinhin "talentirt" Er braucht fich biefer Thatigfeit nur ausschlieflich ober vorwiegend zu wihmen. Mus jebem vollkommen gefunden Durchschnitts: tinbe tann man Alles machen, mas man will, wenn man es vernunftig, genügend lang und genügend ftreng bagu brillt. Bei richtiger

Trainirung wäre es burchaus tein Kunststück, Regimenter, ja Armeen von Allem, mas Sie wollen, von Runftlern, Schriftstellern, Rednern, Gelehrten heranzubilben, ohne vorhergehende Auswahl, nach Loos ober Laune, wie man Refruten ins Beer einstellt, und jeder Mann biefer Armeen mußte burchaus als ein Talent anerkannt werben. Auf biefer ftillschweigenden Boraussehung beruht ja unfer ganges Bilbungsmefen. Die Schule nimmt an, bag alle Schüler gleich begabt find und biefelben Bilbungsziele erreichen tonnen; fie hat beshalb fur Alle biefelben Lehrmethoben, biefelben Aufgaben, benfelben Lehrstoff. Wenn es in ber Wirklichkeit bennoch gute und fclechte Schuler gibt, fo liegt bies, foweit unvolltommene, alfo nicht typifche, franthafte Entwidelung ausgeschlossen werben tann, nur noch an größerem ober geringerem Fleige ober an ber Möglichteit, fich ben Aufgaben ber Schule mehr ober minber ausschließlich zu widmen. Allerdings werben biefe Armeen von Gelehrten, Rednern, Dichtern, Malern u. f. w. nie etwas Neues Schaffen; fie werben bie Grengen ihres Fachs nie erweitern, beffen Biele nie hinausruden; aber bas, mas man vor ihnen gethan hat, werben fie gang geschickt, gang leicht, gang tabellos nachthun und wer bas tann, ben nennt man ja ein Talent. Es gibt Beifpiele genug von Menichen, die thatfächlich auf ben verschiedenften Bebieten als Talente anerkannt werden mußten. Ich will nur Urbino Balbi nennen, ber klaffifcher Philologe, Maler, Mathematiter, Argt, Dichter mar, fechzehn Sprachen erlernte, an ber Pabuaner Universität Mebigin lehrte und in allen Fachern gang Tüchtiges leiftete. In früheren Jahrhunderten waren folche Universaltalente überhaupt nicht felten und man konnte ihrer auch heute fo viel wie man nur will heranguchten, wenn ber Wiffensftoff fich nicht fo bedeutend vermehrt hatte. toftet jest viel mehr Zeit, Alles geschickt nachzuahmen, mas bereits Das ift eine Frage ber Jahre, nicht ber vorher geleiftet worben ift. Burben bie Menschen zweihundert Jahre alt, fo fonnte auch heute wie zur Zeit ber Renaiffance ein und berfelbe Menfch eine gange Ungahl verschiebener Beiftesthätigkeiten bis ju ihrer volltommenen Beherrschung erlernen und in jeber berfelben bie Tuchtigfeit erlangen, die ihn zu einem Talente ber betreffenden Spezialität machen mürbe.

Was fange ich nun aber mit ben fogenannten ausgesprochenen Reigungen zu einem bestimmten Berufe an? Ein Rind will von frühauf Solbat, ein anderes Musiter, ober Naturforscher, ober Mechaniter werben. Das beutet boch barauf bin, bag in ihm etwas ift, mas anderen gang fehlt ober nicht in biefem Dage eignet. Auerbings; fo fagt man. Ich glaube aber, bag es fich in allen biefen Fällen von angeblicher Reigung eines Rindes zu einem Berufe um ungenaue Beobachtungen handelt. Meistens wird bem Rinde burch einen außerlichen Umftand, burch bas Beifpiel feiner Umgebung, burch por ihm geführte Befprache, burch jufallig in feine Sand gerathene Bucher ober por feine Mugen gelangte Schauspiele bie Borliebe für einen bestimmten Beruf nahegelegt worben sein und bei noch vorhanbener vollständiger Gleichgiltigkeit für alle Berufe bedarf es ja nur einer gang geringen Unregung, um bie Aufmerksamteit auf ben einen mehr als auf die anderen bingulenken. Und in ben wenigen Fällen, die nicht auf biefe Weife zu erklären find, ift bie fogenannte ausgesprochene Neigung zu einem bestimmten Berufe burchaus feine folde, fonbern eine ausgesprochene Abneigung gegen andere Berufe, bie auf ber Empfindung ber Unfähigteit zu gewiffen Thatigteiten beruht, welche wieder durch mangelhafte Entwidelung einzelner Nervengentren bedingt ift. Damit find wir aber icon in bas Bebiet bes Rrankhaften gelangt, wir haben ba Individuen vor uns, die in irgend einer Richtung hinter bem Normaltypus jurudbleiben, mein Sat aber, bag Talent blos Entwidelung burch ausreichenbe lebung ift, barf nur auf voll und gleichmäßig ausgebilbete, normaltypische Individuen angewandt werden. Man sehe nur genau zu und man wird finden, baß jebesmal, wenn ein Junge bem Gymnasium ober bem Raufmannstontor entläuft und Runftler ober Solbat wird, er nicht, wie er fich fpater wol felbft einbilbet, aus unwiberftehlichem Drang jum Runftler: ober Solbatenberufe gehandelt hat, sondern aus Angft vor ber Mathematit ober vor ber ftrengen Bucht eines Gefchaftshaufes und in ber unbestimmten Vorstellung, bag bie andere Laufbahn leichter und unangenehmer fein werbe als bie urfprünglich eingeschlagene. Diefer Umfattler hat nicht vor Anderen etwas voraus, eine bestimmte Fähigkeit zur Runft ober zum Waffenhandwerk, fonbern er hat um etwas weniger als bie Anderen, es fehlt ihm die Fähigkeit, die Unstrengungen bes regelrechten Lernens ober ber taufmannischen Bucht zu ertragen.

Nach bem Borausgeschickten erlebigt fich bie Frage ber Erblich: Da ich an bas Talent als an etwas im feit bes Talents von felbft. Organismus Borgebilbetes nicht glaube, fo tann ich auch an feine Erblichteit nicht glauben. Bas man für Erfahrung ausgibt, bas tann mich in biefer Unschauung nicht irremachen, ebensowenig wie bas vielgerühmte Buch Galtons, bas er mit merkwürdig ungenauer Unwendung bes hauptwortes "Erbliches Genie" nennt. Dag in einer Familie eine Reihenfolge fogenannter Talente einer und berfelben Richtung beobachtet wirb, beweift nicht bas Geringfte. natürlicher, als bag bas Rinb früh burch bas Beifpiel bes Baters ober Dheims 2c. angeregt wirb, feinem Denten eine bestimmte Richtung au geben? Der Gohn bes Arztes ift feit feiner Rinbheit von Borftellungen medizinischer und naturwissenschaftlicher Art umgeben; er muß fich, wenn er nicht ftumpffinnig ift, nothwendig mit biefen Borftellungen beschäftigen, fie merben ibn gur Bahl bes vaterlichen ober eines verwandten Berufs brangen und wenn er ein Normalmenich ift. fo wird er zweifellos in bem gewählten Berufe tuchtig, also ein Talent Bat er barum ein bestimmtes Talent feines Baters geerbt? Seine Fähigteit, alle menschlichen Thatigfeiten volltommen zu erlernen, murbe nur burch bas Beispiel bes Baters auf bie Erlernung ber väterlichen Thätigkeit gelenkt. Alls ber Gohn eines Generals mare berfelbe Anabe ein militarifches Talent, als ber Sohn eines Malers ein talentirter Rünftler geworben, in allen Fällen ein anftanbiges Mittelmaß, boch schwerlich mehr erreichenb. Das Vorkommen mehrerer Talente berfelben Art in einer Familie, weit entfernt bie Erblichkeit bes Talents zu zeigen, beweift geradezu bas Gegentheil, es beweift, bas ein normal entwickeltes Rind es in jeber Laufbahn, auf bie es burch Familienüberlieferung hingewiesen wird, jum Rang eines Talents bringen tann, burch bie bloge Wirfung bes Beifpiels, ohne bag eine besondere organische Bilbung bagu nothwendig ift. gibt eine Rreugprobe, welche bie Frage endgiltig lofen konnte, aber fie ift meines Wiffens nie gemacht worben. Gie bestände barin, bag ein auf ber Strage aufgelesenes, im Finbelhause erzogenes Rind trot einer Schule, Die feinen Beruf befonbers hervorhobe, aus entschiebener Reigung einen bestimmten Beruf wählte, es in bemselben zu anständigen, wenn auch nicht außerordentlichen Erfolgen brächte, später seine Herkunft entdeckte und fände, daß es aus einer Familie stamme, welche in demselben Berufe bereits Talente aufzuweisen hatte. Diese Probe müßte wiederholt geliefert werden, damit man die Einwirkung eines Zufalls ausschließen könne. Dann erst wäre bewiesen, daß ein bestimmtes Talent erblich ist. Aber ich wiederhole, es ist mir nicht bekannt, daß eine solche Kreuzprobe bisher jemals vorgekommen ist, und ich zweisse sehr, daß sie je vorkommen wird.

Bang anbers liegen bie Dinge beim Benie. Diefes ift nicht ein anberer Ausbrud für Fertigfeit, burch hinreichende Uebung erlangt. Es ift tein Normaltypus, ber fich in Folge gunftiger Bebingungen gut entwidelt hat. Das Genie ift eine außerorbentliche Bilbung, bie von den normalen Bilbungen abweicht. Es beruht auf ber befonbern Entwidelung eines Rervenzentrums, manchmal möglicherweife auch mehrerer ober fogar aller Zentren. Es verrichtet beshalb alle Thatigteiten, benen bie bei ihm ungewöhnlich entwidelten Bentren vorstehen, in einer außerorbentlich volltommenen Beife, viel voll= kommener als Menschen vom Durchschnittstypus, und hatten fie burch Uebung ihre gleichen Bentren zu ber ihnen erreichbaren Bolltommenbeit ausgebilbet. Bom rein physiologischen Standpuntte aus mußte man eigentlich in jebem Falle von Benie fprechen, wo irgend ein Bentrum, ja irgend ein Gewebe in außerorbentlicher, bas normale Daß weit überragender Weife ausgebildet ift. Ein überaus robufter Menfch, ber im Stande mare, anhaltend bie barteften Arbeiten gu verrichten, allen Unbilden bes Wetters ausgesett zu bleiben, bes Schlafes beraubt, unzureichend genährt, mangelhaft bekleibet zu fein und babei an feiner Befundheit feinen Schaben zu leiben, tonnte ein Benie ber Lebenstraft genannt werben, benn feine allerniedrigften Bentren, Diejenigen, welche bie einfachften Verrichtungen bes Organismus, bie intimften mechanischen und demischen Arbeiten ber lebenbigen Belle beforgen, muffen bei ihm außerorbentlich volltommen fein. Dilo von Kroton war in biefem Sinne ein Mustelgenie. Das Mustelgewebe hatte bei ihm eine Entwickelung wie bei keinem anbern Menschen, von bem die Alten Renntnig hatten. Er konnte barum Dinge thun, Die por ihm nie gethan murben, bie ben Normalmenschen nicht möglich

Er rig Baume mit ben Banden entzwei. waren. Das war eine Methobe bes Spaltens, auf bie vor ihm Riemand verfallen und bie man ihm mit aller Uebung nicht nachmachen fonnte. Sochftens mochte man es an viel bunneren und ichmacheren Baumen versuchen. hat gewiß Musteltalente gegeben, bie burch anhaltenbe lebung babin gelangten, an jungen Stämmen bas Runftftud fertig gu bringen, welches bas Muskelgenie allein an alten Bäumen ohne Borbilb und Uebung beim erften Berfuche vollbringen gefonnt. Es tonnte einen Menfchen geben, ber ein fo volltommenes Behor hatte, bag er, auf ber Strafe bahinwandelnd, mit größter Deutlichkeit vernähme, mas in den innerften Bemächern ber Saufer gefprochen ober felbft nur gefluftert murbe. Er mare ein Behörgenie. Er murbe ohne Mube, gang von felbft, Dinge erfahren und hinter Geheimniffe tommen, die zu errathen ben Normalmenschen gar nicht bentbar ichiene. Solde Volltommenheiten nennen wir aber nicht Benie, weil fie nicht ausschlieglich menschlich Die niedrigsten Bentren ber Lebensvorgange hat jedes Lebewesen und wenn ber vorhin gezeichnete robufte Mensch als Benie ber Lebenstraft angesprochen murbe, so hatte auch ein Frosch, ber in einen Stein eingewachsen ungezählte Jahrhunderte lang fortlebt, ober eine Rate, Die feche Bochen lang ohne Nahrung in eine Gifenröhre unter Branbichutt eingeschloffen bleibt, ohne umzukommen, ein Recht auf biejelbe Bezeichnung. Gbenfo wird Milo von Rroton burch feine Mustelentwicklung nur in eine Reihe mit einem befonbers ftarten Elephanten ober felbst nur mit einem Ausnahms-Rloh gestellt, ber viel weiter fpringen tann als alle feine Artgenoffen, und ein Gehorgenie ragt nicht über die Thiere hervor, bei benen ber eine ober ber andere Sinn bis zu einer uns unbegreiflichen Bolltommenheit entwidelt ift, wie ber Gefichtssinn bei ben Tag-Raubvögeln und ber Geruchsinn bei ben Sunben. Gemiffe Thiere haben Fähigkeiten, welche ein eigenes Bentrum vorausseten, das bem Menschen fehlt. Bitteraal tann elektrische Schläge austheilen; bie Brieftaube finbet über ganze Kontinente hinmeg ben Weg zu ihrem Schlage gurud; gewiffe fleischfreffende Wespen haben eine fo genaue Reintnig ber Unatomie ber Glieberthiere, daß sie burch Stiche, die mit unfehlbarer Sicherheit geführt find, bie Nervenganglien fammtlicher Leibegringe einer Raupe mit Ausnahme ber Kopfganglien burchbohren, so bag bie

Raupe volltommen gelähmt ift, aber nicht ftirbt und ber Wespenbrut lebenbigen Leibes gur Rahrung bienen, fie aber nicht burch Bewegungen in bem engen Refte beschäbigen tann. Alle biefe Fähigkeiten geben Er wird fie auch ichwerlich jemals erlangen, weil bem Menichen ab. er sie nicht braucht. Er erfett fie überreichlich burch eine höhere, um= faffenbere Fähigkeit, bie bes Urtheils. Er baut fich mächtigere Elettrigitätsquellen als bie bes Ritterrochen. Er findet mit Rompag und Landkarten feinen Weg ebenfo ficher wie bie Brieftaube. bie Anatomie, bis er in ihr noch bewanderter ift als die Raubwespe. Aber theoretisch mare es boch benkbar, bag ausnahmsmeise einmal ein Menich geboren murbe, ber bas elettrifche Organ bes Gymnotus befake, ober bas Drientirungsorgan ber Brieftaube, ober bas Draan, welches ber Raubwespe ein Lehrbuch ber Anatomie und Physiologie erfest, ober ein Organ, bas ihn befähigte, bie Bewegungen, welche in arbeitenden fremden hirnzentren vorgeben, fo mahrzunehmen, wie wir mit ben Augen und Ohren Bewegungen anderer Art mahrnehmen, alfo Gebanten zu lefen. Gin folder Menich murbe Dinge voll= bringen, die wir nicht anders als wunderbar nennen konnen. allen Anberen als ben Sochftgebilbeten murbe er für einen Zauberer Aber als ein Genie murbe man ibn fcmerlich bezeichnen. Bir muffen eben biefen Namen folden Befen porbehalten. bei benen nicht irgend ein unter: ober außermenschliches, sonbern ein rein und ausschlieklich menschliches Bentrum, eines jener bochften Bentren, Die ber Menich allein unter allen Organismen in voller Ausbildung befist, ausnahmsweise machtig entwickelt ift.

Diese Begrenzung seines Sinnes schließt ben Mißbrauch bes Wortes aus, bessen sich selbst die sorgfältiger bedachte Rebe gewöhnzlich schuldig macht. Es ist mir leid, daß ich Namen heranziehen muß, aber ich glaube, ihrer nicht entbehren zu können, wenn diese Ausführungen ganz deutlich werden sollen. Man nennt einen Liszt, einen Makart, einen Dawison ein Genie. Das ist nicht richtiger, als wenn man nach meinem Beispiele von vorhin einen außerordentlich muskeltarken Menschen ein Genie nennte. In allen drei Fällen handelt es sich um eine besondere Bolkommenheit sehr niedriger Zentren. Um dies zu beweisen, muß man nur die offenbar höchst zusammengesetzte Erscheinung eines Klavierspielers, Farbenkünstlers und

Tragöben zergliebern und in ihre einfachen Testen Bestandtheile auß: einanderlegen.

ľ

ŗ

Nehmen wir zuerft bas Rlavierspiel. Dasselbe wird burch Finger=, Sand= und Armbewegungen (bie vergleichsweife unwefent= lichen Fußbewegungen konnen mir vernachlässigen) und burch Impulse bervorgebracht, welche biefe Bewegungen ftarter ober ichmacher, langfamer ober rafcher, gleichartiger ober unregelmäßiger machen. Es tommen also babei in absteigender Reihenfolge in Betracht: ein Bentrum, bas verschieben ftarte und verschieben geartete, ungemein raich mechielnbe Bewegungs-Impulje ausschlägt, Nerven, empfindlich genug find, biefe Impulfe mit größter Schnelligkeit und Genauigkeit zu übermitteln, fo bag fie weber an bem Dage ihrer Starte noch an ihrer Eigenart bie geringfte Beranberung erleiben, endlich Musteln ber oberen Gliedmagen, die ihre Busammen= giehungen fo genau abstufen, bag bie Bewegungen ben Impulsen ftets vollkommen proportionell bleiben. Wir miffen, bag bie Arbeit ber zwedmäßigen Bufammenfügung von Mustelbewegungen, Roorbination, bestimmte Zentren bat, und wir burfen annehmen, bağ bie musitalischen Impulse in einen Empfindungszentrum entsteben, beffen automatische Thätigkeit burch Ginbrude namentlich bes Gehörs: finns, aber auch anberer Sinne und Birngentren angeregt wirb, wenn biefe Ginbrude immer ober oft mit folden bes Behorsfinns - aufammengesellt auftreten. Solche nichtaluftische, aber mit biesen gewöhnlich zusammengesellte Ginbrude find in erfter Linie bie geschlechtlichen. Der Urmensch, wie noch heute eine ganze Reihe von Thieren, hat fein Liebeleben hochst mahrscheinlich mit Lautkundgebungen (rhythmischen Schreien, Gefang) begleitet und bavon ift eine in unseren Sirnzentren organisirte Berknüpfung ber Thätigkeiten bes Fortpflanzungs: und bes Conempfindungs-Bentrums gurud: Wird bas eine Zentrum angeregt, fo tritt gleichzeitig bas Liebesempfindungen regen alfo mufitalifche andere in Thätigkeit. Impulfe, Thatigfeit bes Zentrums fur bie musikalischen Impulse bie Arbeit bes Liebes=(Fortpflangungs=) Zentrums an. Aber bas ift nicht entfernt bie einzige Berknüpfung biefer Art. Jebe Erscheinung ber Außenwelt fchließt Anregungen, nicht für einen Sinn, fonbern für alle Sinne in fich. Rehmen wir bie Erscheinung eines sonnigen

Frühlingsmorgens. Der hauptfinn, an ben fich biefe Erscheinung wenbet, ift allerdings bas Gesicht, weil ihr wefentlichfter Beftanb= theil bas Sonnenlicht und beffen eigenartige Wirkung auf bie Land-Aber baneben erhalt ber Geruchsfinn ben Ginbrud von Gras- und Blumenbuft, Bafferdunft und Djon, ber Gefühlsfinn ben Ginbrud von Ruble und einem bestimmten Grad von Feuchtigkeit und ber Beborsfinn ben gewiffer Thier: und Bogelftimmen und Laubober fonftiger Beraufche. Bebe einzelne gufammengefeste Ericheinung besteht so aus Ginbruden mehrerer ober aller Sinne, biese perfcbiebenen Ginbrude, von benen bie einen ftarter, bie anberen ichmächer find, werben vom Gebächtniß als Befammtbilb aufbemahrt und ein bestimmter Ginbrud eines einzigen Sinnes erwedt auch in ben anberen Sinnes: und Empfindungszentren bie Gindrude, bie gewöhnlich mit jenem zusammen empfangen werben. So wird ber charafteriftische Beruch bes Sommermorgens auf bem Lanbe ober im Balbe bie gange Erscheinung bes Sommermorgens in uns machrufen. alfo auch bie übrigen SinneBeinbrude, aus benen fie fich gufammenfest: ben Gefühlseinbrud ber Ruhle und Frifche, ben Gebors-Sahnenschreiß, Lerchengesangs, Bunbegebells einbruck bes Glodengeläutes u. f. w. Irgend eine gang leife Unregung eines beliebigen Sinnes tann also wie bie übrigen, so auch bas Tonempfindungs-Bentrum ju einer Thatigkeit anregen, bie nach ber Natur jener Sinneganregung verschieben geartet fein wirb. Die Berfnüpfung ber Thätigfeit ber verschiebenen Bentren geht vollkommen außerhalb bes Bewußtfeins, volltommen automatifc vor fich. Bewuftfein tann auch nicht immer unterscheiben, welcher Sinneseinbrud bie Thätigkeit eines anberen Zentrums angeregt hat, weil es nicht gewohnt ift, die Erscheinungen zu analysiren und festzustellen, welchen Antheil jeber Sinn an ihrem Buftanbekommen hat, sonbern gewöhnlich einen einzigen Sinnegeindruck, weil er ber ftartfte ift, für ben allein mefentlichen halt und bie übrigen, fcmacheren und untergeordneteren, gang vernachläffigt. Um von meinem eigentlichen Gegenstande nicht allzuweit abzuschweifen, will ich bafür nur ein Beifpiel anführen. Bon ber Erscheinung eines Delgemalbes bilbet auch ein Beruchseinbrud, ber von Delfarbe ober Firnig, einen Bestandtheil; boch ift berfelbe ein fo schwacher und namentlich fo

unwesentlicher neben bem Besichtseinbrud, bag wir uns feiner schwerlich bewußt werben, daß wir ihn volltommen vernachläffigen und nicht bebenten, bag an ber Ausarbeitung ber "Delgemälbe" in unferem Bewußtfein auch bas Beruchszentrum einen Antheil hat. Dennoch genügt es, bag bas Beruchszentrum einmal einen ahnlichen Sinneseindrud, alfo ben von Firnig ober Delfarbe, erhalt, um auch bie übrigen Bentren zu ber Arbeit anguregen, die fie gewohnheitsmäßig gusammen verrichten, fo oft fie bie Borftellung "Delgemälbe" ausarbeiten; in unserem Bewußtsein wird alfo ploglich bie Borftellung eines Gemalbes ericheinen, ohne bag mir uns erklaren konnen, mober uns biefes Bilb ins Bebachtniß Das ift eine ber mefentlichften Formen ber Bebanten-Affoziationen; fo erklären fich bie Stimmungen, bie uns beschleichen, wir miffen nicht wie; fo vielleicht auch bie meiften Traume, in benen bie Sinneggentren bei ichmacher ober aufgehobener Thatigkeit bes Bewußtfein-Zentrums fehr geringe außere Gindrude automatifc ju ben Borftellungen verarbeiten, von benen fie einen Beftandtheil bilben. Um ein ausgezeichneter Rlavierspieler zu fein, muß alfo ein Individuum biefe Bebingungen erfüllen: es muß ein fehr empfindliches, bas beift leitungstuchtiges Rervenfpftem haben, fein Lautempfindungs-Bentrum muß burch außere Ginbrude, nicht blos bes Behors, fombern nach bem vorstehend ertlarten Mechanismus auch ber übrigen Sinne, leicht angeregt merben, Impulse auszugeben, und fein Roorbinations=Rentrum muß ein befonbers volltommenes fein, fo bag es bie feinsten, genauesten und verwidelteften Bewegungen ber Bandmusteln in rafchefter Abwechselung tombiniren tann.

Den Rang bes Klavierkünstlers bestimmt das Borwiegen des einen oder des anderen Zentrums. Ist hauptsächlich sein Koordinations-Zentrum entwidelt, so wird er ein glänzender Techniker sein, alle Schwierigkeiten spielend überwinden, aber den Eindruck der Kälte und Seelenlosigkeit machen. Ist dagegen neben dem Koordinations-auch das Lautempfindungs-Zentrum hervorragend entwickt, so wird das Spiel nicht blos technisch gewandt sein, sondern auch wechselnde und mannigsaltige Empfindungs-Impulse widerspiegeln, also belebt und seelenvoll wirken. Ein überaus hochentwickeltes Lautempfindungs-Bentrum wird im Stande sein, mächtigere Impulse auszugeben als die

gewöhnlichen und bekannten und biefelben in eigenartiger, neuer Weife zu kombiniren; es bildet die psychophysische Unterlage eines Conseper-Genies; es ift bas Mertmal eines Beethoven. Gin ebenfo entwidel= tes Lautempfinbungs = Bentrum, ju bem fich ein gut entwickeltes Roordinations: Zentrum gefellt, gibt ein Individuum, das als Rompositeur ein Genie und dabei als Klavierspieler bebeutend ist; etwa Ift bas erfte Zentrum noch immer ungemein volltom= einen Mozart. men, aber bennoch bas zweite vorwiegend, fo entsteht einer jener Romponiften, beren Musit nur bann gur vollen Wirtung tommt, wenn fie von ihnen felbst ober gang getreu nach ihrer Gigenart, bas beifit nach ber Gigenart ihres Roorbinations-Zentrums, gespielt wirb; also g. B. Gin überaus gut entwideltes Roorbinations-Bentrum zusammen mit einem etwas, aber nicht viel über ben Durchschnitt bervorragenden Lautempfindungs-Zentrum endlich gibt einen wunderbaren Rlavierspieler und bemerkenswerthen musikalischen Rachempfinber. aber taum mittelmäßigen Romponisten wie Lifzt, ben man migbräuch: lich ein Benie nennt. Diefes Benie murbe, wie bie eingehenbe Analyfe gezeigt hat, auf außerorbentlicher Entwidelung bes Koorbinations: Bentrums beruhen, alfo ein Roorbinations : Benie fein. Diefes Bentrum ift aber ein niebriges, nicht ausschließlich menschliches und feine besondere Entwidelung gibt teinen Anspruch auf die Bezeichnung Genie, die fur die Bolltommenbeit fpezififch menfchlicher Bentren vorbehalten werben muß. Eine ausgezeichnete Roorbination zeigen auch Thiere, fo namentlich Affen, beren Rletter: und Gleichgewichts-Runftftude von nicht vielen Menschen nachgeahmt werben tonnen. Beim Menschen felbft fest bie hervorragenb gute Berrichtung vergleichsweise niedriger Thatigkeiten ebenfalls febr vollkommene Roordinations = Zentren voraus. Man muß &. B. ein hochentwickeltes Roorbinations : Zentrum ber unteren Gliebmagen befigen, um ein ausgezeichneter Schlittschuhläufer zu fein. Diefelbe Bolltommenheit, verbunden mit einem aut entwickelten Lautempfindungs-Rentrum. wird einen hervorragenden Tänzer geben; bagegen wird fie die pfpchophysische Unterlage eines ausgezeichneten Reiters bilben, wenn fie ftatt mit einem bemerkenswerthen Lautempfindungs-Bentrum mit aut entmidelten Bentren bes Willens, biefes mefentlichften Bestandtheile bes Muthes, und bes Urtheils gefellt ift. Gine hohe Entwidelung bes

Roorbinations-Zentrums ber oberen Gliebmaßen gibt ebenfalls eine gange Rethe von verschiebenen Sabigteiten, je nach ben boberen Bentren, bie gleichzeitig gut entwidelt find und ihre Impulse jenem mit-Die Kombination bes Koorbinations: und Lautempfindungs: Bentrums gibt, wie wir gefeben haben, ben Rlavierfünftler; biejenige bes erftern und ber Willens: und Urtheils-Bentren wird einen ausgezeichneten Fechter geben. Go besteht eine turiofe Barallele gwischen bem Tanger und Rlavierspieler einerfeits, bem Reiter und Fechter Bon einem "genialen" Rlavierspieler ju fprechen ift alfo nicht richtiger, als einem Tanger, Reiter ober Fechter ben Titel Der Stoff, ben ich ba behanble, ift ein ungeheuer Genie zu geben. arofer. Er murbe bie weitläufigsten Entwidelungen nicht in Rapiteln, fonbern in biden Banben gestatten. Man könnte nahezu endlos bie verschiebenen Bentren tombiniren und feben, welche besondere Kähigfeit babei beraustommt. Das muß bem Lefer überlaffen bleiben. ber burch bie porftebenben Beisviele bazu angeregt fei. Noch eine Frage will ich, aber ebenfalls nur andeutend, nicht erschöpfend, behanbeln. Bas wird ein Menich, ber bie organischen Anlagen eines Lifzt hat, wenn er geboren wird, ehe bas Rlavier ober irgend ein , Bertzeug erfunden ift, bas burch Sandbewegungen jum Tonen gebracht wirb? Es entsteht bann eben nicht bie charatteristische Rombination ber beiben Zentren, von benen bas eine aukerorbentlich, bas andere gut entwidelt ift. Jebes arbeitet bann für fich und mir feben ftatt eines Lifat ein Wefen, bas fich burch große Fingerfertigkeit in allen Handarbeiten, also etwa burch geschicktes Knupfen, ober Flechten, vielleicht auch burch bemertenswerthe Taschenspieler-Runft auszeichnet und baneben musikalische Stimmungen hat, Die fich blos burch Borliebe für Gefang, vielleicht auch burch Bersuche im Singen ober Pfeifen ausbruden tonnen. Selbft bie Thatigfeit bes vornehmften Bentrums, bas bei einem Rlaviertunftler in Betracht tommt und beffen hochfte Entwidelung thatfaclich ein Genie, etwa einen Beethoven, gibt, bie bes Lautempfindungs-Bentrums, ift noch eine rein automatifche, rein emotionelle und fteht hinter jeber togitationellen Thätigkeit Die bes minber vornehmen, bes Roorbinations-Zentrums, ift überhaupt teine geiftige, teine ausschlieflich menschliche Thatigteit

mehr, sonbern eine folche, bie fehr vielen Organismen auch außerhalb ber Menscheit, und zwar in hoher Bolltommenheit eigen ift.

Wenden wir nun biefelbe Berglieberungsmethobe auf bie Erscheinung eines Farbentunftlers, g. B. eines Matart, an. malerisches Runftwert, ein Bilb, ift wieber etwas fehr Busammengefettes, beffen einfache Bestandtheile in ben verschiebenften Berhält= nissen an ber Hervorbringung ber Gefammterscheinung betheiligt sein Bas bei einem Bilbe in Betracht tommt, bas ift zuerst bie Farbenwirtung, bann bie Form und ichlieflich ber geiftige Inhalt, man nenne ihn nun Gegenstand ober Romposition. empfindungs-Bentrum ift fo beschaffen, bag es bie Ginbrude von gemiffen Farben und beren Bufammenftellungen als angenehme, bie von anderen als unangenehme empfindet. Worauf biefe Berichiebenheit ber subjektiven Empfindung beruht, bas kann ich nicht mit Bestimmt-Belmholt und Brude haben über biefe Frage berrliche beit erklären. Untersuchungen veröffentlicht und es minbestens fehr mahrscheinlich gemacht, bag die subjektive Wirkung ber Busammenftellung von Farben wie von Tonen auf bem Berhaltniffe beruht, in welchem bie Bahl, Weite und form ber Schwingungen ober Wellenbewegungen ju einander fteben, die mahricheinlich in unferen Sinnesorganen bie Beränderungen hervorrufen, welche wir als Farben ober Tone empfinden. Es wurde fich alfo nach biefen großen Forschern bei angenehmen und unangenehmen Farben: und Conempfindungen um die unbewußte Keststellung einfacher ober komplizirter arithmetischer und geometrischer Berhältniffe ber Mether- ober Stoffbewegungen handeln. fei nun wie ihm wolle, genug es ift Erfahrungs-Thatfache, bag es angenehme und unangenehme Farben und Farbengufammenftellungen Gin besonders gut entwideltes Lichtempfindungs=Bentrum wird gibt. einen Menichen befähigen, junachft bie Farbeneinbrude besonbers ftart zu empfinden, alfo an gut zusammengestimmten Farben fich besonbers ju erfreuen, von migtonenben besonbers abgestoffen ju merben, fobann felbst Farben und Farbenzusammenstellungen zu finden, die in bervorragenbem Mage angenehm wirten. Das Bentrum, bas bier in Betracht tommt, gehört, wie alle Sinneszentren, zu ben nieberen Sirn-Es ift burchaus tein wesentlich menschliches, sonbern ein burch bas gange Thierreich bis fehr tief hinunter verbreitetes.

burfen annehmen, daß fehr viele Bogel, ja fogar Falter, Rafer und felbst Beichthiere es besitzen, ba bie prachtige Farbung biefer Thiere fonft vollkommen unverständlich mare; feit Darwin gibt man aber giemlich allgemein zu, bag bie iconen Farben ber Thiere burch bie geschliche Buchtwahl erlangt worben find, also baburch, bag bas Inbivibuum, welches mit ihnen geschmudt mar, von ben Indivibuen bes entgegengefesten Beschlechts bevorzugt murbe, mas undentbar ware, wenn man bei biefen Individuen nicht einen Ginn für Farbenwirtung, eine Freube an ichonen Farben voraussette. Durch feinen blogen Farbenfinn, bas beißt burch feine Freude an iconen Farben wird alfo ein Menfch erft jum Genoffen ber Elfter, bes Pfauenauges ober ber Seeanemone. Die Entwidelung bes Lichtempfinbungs: Bentrums genügt blos zu einer Runftubung: zur Berftellung angenehm bunten Flachenschmuds, alfo von Teppichen, Tapeten und Wandbemalungen mit gut zusammengestimmten Farben. Gigentliche Bilber, bie unter bem Impulse biefes Zentrums entstehen, werben vielleicht fo wirten wie hubiche orientalifche Teppiche, jedoch als Runftwerke einen tiefern Rang einnehmen, weil fie in ihrer Art nicht entfernt fo voll= tommen find wie biefe.

Das zweite Element, bas bei einem Gemalbe in Betracht tommt, Das Bilb fucht uns nämlich bie außere Erscheinung ber Dinge vorzutäuschen. Die Mittel, beren fich bie Malerei gur Berbeiführung biefer Taufdung bebient, find bie Beidnung und bie (Wolverstanden: biefe Unterscheibung halte ich nur ber Bequemlichteit wegen feft; benn im Grunbe ift bas, mas mir Zeichnung nennen, auch nur eine Farbenwirtung; bie Zeichnung tauscht uns bie Dinge ebenfalls burch einen Gegenfat von Lichtstärke=Graben ober Farben, gewöhnlich von Schwarz und Weiß, vor.) In ber Wirklich= teit seben wir die Dinge je nach ihrer Lage im Raume, also nach ihrer Entferung von uns und von einander, nach ihrer Stellung über ober unter uns ober feitlich von uns in verschiebener Form, Grofe und Gine und biefelbe Rugel erscheint uns groß, wenn fie Beleuchtung. uns nabe, flein, wenn fie von uns entfernt ift; einmal, wenn fie ent= fprechend beleuchtet ift, feben wir eine volle Balfte, in anderen Lagen blos einen größern ober fleinern Abschnitt von ihr; bag fie rund ift, ertennen wir nicht birett, fonbern baran, bag ber hervorgewölbtefte,

•

uns am nachften liegende Theil anbers beleuchtet ift, eine anbere Farbung zeigt als bie weiter zurudliegenben. Trotbem bas Bilb. bas wir auf unferer Nethaut von biefer Rugel haben, in jeder Lage ein anderes ift, führen wir es bennoch auf eine und biefelbe veranlaffenbe Urfache gurud, bas beift wir ertennen in bem, mas mir feben, immer bieselbe Rugel, wir mogen fie nun in ber Nahe groß, aus ber Entfernung flein, wir mogen eine Balfte ober einen fleineren Schnitt. wir mogen fie, von vorn beleuchtet, in ber Mitte am hellften und nach ben Ranbern bes Rreisbilbes bin buntler, ober, von binten beleuchtet, in ber Mitte am buntelften und nach ben Rändern bin beller feben. Das, mas uns bie Bilber, bas beift bie Nethaut-Ginbrude, beuten gelehrt hat, ift bie Erfahrung, bie wir unter Mitwirtung ber übrigen Sinne und bes Urtheils erlangt haben. In Wirklichkeit feben wir nur Flachenbilber, bie in einer und berfelben Gbene liegen, beren Beftanbtheile verschiebene Größen, verschiebene Farben und verschiebene Daß biefen Berichiebenheiten in ber Farbe. Relligkeitsgrabe haben. ber Große, ber Beleuchtung Berichiebenheiten in ber Entfernung entfprechen, bag bie uns in berfelben Gbene ericheinenben Gegenftanbe thatfachlich in verschiebenen Gbenen liegen, bas miffen wir burch bie Erfahrung. Um zu miffen, bag ein Flachenbilb von Rreisform, bas in ber Mitte anbers beleuchtet ift als an ben Ranbern, eine Rugel fei. muffen wir einmal ein folches Bilb abgetaftet haben, wir muffen uns ber Bewegungen erinnern, die unsere Band ausführen mußte, um bie Dberfläche biefes Gegenstandes ju umichreiben, ber Dustelfinn muß unferem Gefichtefinn zu Bulfe tommen und beffen Ungaben vervoll= Ebenfo muffen wir, um zu wiffen, bag ein uns tlein und verschwommen icheinenbes Saus thatfachlich groß, aber entfernt ift, einmal ben Weg zu einem folchen kleinen und verschwommenen Objekte gurudgelegt haben und uns erinnern, welche Bewegungen unfere Beine machen mußten, bamit ichlieflich aus bem tleinen und verschwommenen ein großes und scharf begrenztes Objett werbe. Malerei nun ahmt die Gegenstände nach, nicht wie fie wirklich find, sondern wie fie fich auf unserer Nethaut abzuspiegeln pflegen, also in ihren icheinbaren Größen=, Farben= und Beleuchtungs=Berhältniffen, und wenn fie diese richtig wiedergibt, so folgen wir unserer erworbenen Gewohnheit und beuten biefes Flächengemalbe, wie wir bie Flächenbilber unserer Nethaut zu beuten pflegen, bas heißt wir feben in einem Buntten, bas untlar gemalt ift, trot feiner Rleinheit ein großes haus, tropbem es eine Spanne vor unferem Auge auf ber Leinwand bafteht, ein entferntes haus, und tropbem es mit vielen anderen Begenftanben auf berfelben Leinwanbflache liegt, ein Saus, bas in einer gang anberen, weit mehr gurudgerudten Gbene liegt als etwa bie Bäume ober andere Gegenstände bes Vorbergrundes. Die Arbeit ber Deutung geht natürlich nicht im Auge, fonbern in ben höheren Bentren, benen bes Gebachtniffes und Urtheils, vor fich, fie wird nur burch ben Gefichtseinbrud angeregt. Um alfo in unferem Bewuftfein ein Bilb hervorzurufen, braucht ber Maler uns eigentlich blos ein einziges Merkmal, fei es ben Umrig, fei es bie Lichtwirkung bes betreffenden Gegenstandes, por bas Muge ju führen. Merkmale fügt bas Gebächtnif automatisch hinzu, weil es gewohnt ift, biefes Mertmal immer gusammen mit anderen auftreten gu feben. Auf biefe Beife glauben wir oft auf einem Gemälbe mit ben Augen Dinge zu feben, bie gar nicht auf ber Leinwand find, bie also unfer Auge gar nicht feben tann, bie unfere Birnzentren bingufügen und mit benen fie felbstthätig bie Unbeutungen ergangen, bie ber Maler allerbings in fein Gemalbe eingeführt hat. 3ch will bas nur burch ein einziges Beifpiel erläutern. Bir glauben auf einem Gemalbe bieeinzelnen Saare eines Bartes, bie einzelnen Blatter eines Baumes gu: Der Maler hat aber weber Saare noch Blätter gemalt, fonbern eine gemiffe Wirtung von Licht auf einer unregelmäßigen: braunen ober grunen Glache; ba wir aber biefe Lichtwirkung oft auf Barten und Baumfronen beobachtet und bie Erfahrung gemacht haben. baß fie haare ober Blätter voraussett, fo legt unfere Erinnerung ihr auch auf bem Gemalbe bie haare ober Blatter unter, bie gar nicht bort find, und wir feben in unferen Birngentren etwas, mas unfere Augen durchaus nicht feben. Die Runft bes Malers besteht nun barin, bie Merkmale ber Dinge zu finden und fie fo nachzuahmen, wie fie unfere Nethaut in ber Wirklichkeit zu empfinden pflegt. fann alle Merkmale wiebergeben ober nur einige, aber bie wesentlichen. Der bloge Umrig erinnert nur an ein einziges Merkmal, an bie Begrenzung ber Dinge, erforbert alfo eine fehr ausgebehnte Rachbilfe ber hirnzentren, wenn er allein eine Borftellung ber Dinge erweden

Die perspectivische Umrifizeichnung gibt uns bereits eine Borfoll. ftellung von den Berhältniffen ber Dinge im Raume, benn wir finden in ihr bie icheinbaren Grokenperschiedenheiten wieber, bie wir in ber Wirklichkeit beobachten. Die schattirte Zeichnung fügt ben Dingen ein weiteres Merkmal bingu, nämlich bie Berschiebenheit ber Beleuchtung, bie uns in ber Wirklichkeit bie Schapung ber Grofe unb Entfernungen und bamit bie Ertenntnig ber Beschaffenheit bes Obietts Die Farbe endlich liefert uns bas lette Mertmal, welches ber Besichtssinn überhaupt mahrnehmen tann, und bas in ben Umriffen, ber Berspective, ber Beleuchtung und ber Farbe richtige Gemalbe bringt im Auge gang benfelben Ginbrud bervor wie bie Dinge felbft, fo bag es ben boberen Bentren unmöglich ift, ben einen Ginbrud von bem anbern zu unterscheiben und bei bem Borbanbensein aller optischen Merkmale in ber gemalten Nachahmung ber Dinge nicht bie Dinge felbft zu erkennen. Die Arbeit bes Malers ift eine fehr icharfe Analyse feiner Borftellungen, in benen er ben Antheil ber boberen Bentren von benen ber Gefichtgeinbrude unterfcheiben muß. Um beim obigen Beifpiele ju bleiben: wenn er Laub fieht, fo muß er biefe Borftellung gergliebern und bemerten, bag er mit ben Mugen feine Blätter, sonbern nur eine eigenartig beleuchtete, unregelmäßige grune Flache fieht, welche erft fein Gebachtniß in bas Bilb einzelner Blätter auflöft; er barf alfo auch teine Blätter, bie er fich vorstellt, aber nicht wirklich fieht, sonbern nur bie eigenartig beleuchtete grüne Fläche, bie sein Auge wirklich mahrnimmt, wiedergeben. Der Laie hat gar teine Borftellung, wie verschieben bas, mas unfer Auge wirklich fieht, von bem ift, mas wir uns vorstellen, wenn wir einen bestimmten Gesichtseinbrud empfangen. Der Maler aber muß von ber Borftellung gang absehen und fich blog an ben Ginbrud halten. Diefe Analyse geht unbewußt vor sich. ber fie hervorruft. ruht auf einer Fähigkeit, von ben Lichtwahrnehmungs-Bentren aus Musteln, welche beim Zeichnen und Malen in Bewegung gefett werben, zu innerviren, ohne bag eine Dagwischentunft ber höheren, ber Gebächtniß= und Urtheils-Bentren, ftattfinbet. Die Band tann auf biefe Weife blos bas zeichnen und malen, mas bas Lichtempfindungs-Bentrum wirklich empfindet, bas heißt fieht, und nicht bas, mas bie höheren Bentren ergangend ober anbernd bingufügen. Bang ichlieft

bie birekte Berbindung ber Lichtempfindungs: mit ben Bewegungs: Bentren, welche bie organische Unterlage ber malerischen und zeichneris fchen Begabung ift, bie Dagwischenkunft höherer Bentren nicht aus. Diefe treffen nämlich unter ben Beftanbtheilen bes Ginbruck, ben bas Lichtempfindungs-Bentrum von einem Ding empfängt, eine Musmahl und behalten nur einige, bie wefentlichen, gurud, welche bann mittels Mustelbewegungen nachgebilbet werben, mahrend bie nicht mefents lichen mehr ober weniger vernachläffigt bleiben. Die auch noch in vielen Fällen unbewußte Empfindung, bag bas eine Mertmal, eine Umrifilinie, eine Lichtwirkung, eber geeignet ift, eine Borftellung von einem bestimmten Dbjette zu ermeden, als ein anderes, erhebt bie Thatigkeit bes Malers von einer Sinnes: und Muskel: zu einer geiftigen Thatigkeit und bewirkt, bag ein Gemalbe etwas Anderes ift als eine Photographie. Immerhin ift biefe Thatigfeit noch eine recht tiefftebenbe; fie geht nur jum tleinsten Theile von ben bochften Bentren aus und wendet fich nicht an bie bochften Bentren. niß ift ein Runstwerk, beffen einziges Berbienft bie Bahrheit ift; aber eine unintereffante, in feiner Beise anregende Bahrheit. vibuum, bas bie Fabigteit befitt, feine Gefichtseinbrude rein, ohne Beimischung ber von ber Erinnerung und bem Urtheil gelieferten Ergangungen wiebergugeben, wirb ein vortreffliches Stilleben geichnen · und, wenn es auch noch Farbenfinn hat, malen konnen. Rlaffiter bes Spargels und ber Auftern werben und in ber Abbilbung von Rupferteffeln und Romern triumphiren. Darüber binaus wird es aber nicht gelangen.

Und nun kommen wir zum dritten Elemente, das bei einem Semälbe in Betracht zu ziehen ist, zu seinem geistigen Inhalte, also zu dem, was es darstellt, zu seinem Stoffe oder Gedanken. Dieselbe Gabe der Analyse, die es dem Maler ermöglicht, die wirkliche optische Erscheinung der Dinge von ihrem psychischen Bilbe zu trennen und von jener Erscheinung die wesentlichsten Bestandtheile zu erfassen und wiederzugeden, gestattet ihm in höherer Ausbildung, auch die wirkliche optische Erscheinung von Vorgängen sestzuhalten und nachzubilden. So wenig wir die Rundung einer Augel wirklich sehen, so wenig sehen wir eine Bewegung oder eine Gemüthsversassung. In jenem Falle sehen wir thatsächlich einen charakteristisch beleuchteten klachen

Rreis, in biefem eine Reihe auf einanber folgenber Bilber ober eine gemiffe Stellung ber Gefichtsmusteln, ber Gliebmagen und bes Leibes. Aber bie Erfahrung hat uns gelehrt, bag ber flache Rreis, wenn er in ber gemiffen Beife beleuchtet ift, eine Rugel bebeutet, und ebenfo miffen wir aus Erfahrung, bag eine Reihe ibentischer Bilber, bie nach ein= ander auf unferer Nethaut erscheinen und, um immer beutlich gefeben ju werben. Bewegungen unferer Augen: und Salsmusteln erforbern, Bewegung bes gefehenen Gegenstanbes, und bag gerunzelte Brauen und geballte Faufte bei einem Menschen Born bebeuten. Der Maler erfaßt nun bas optische Mertmal, bas g. B. für ben Born, bie Freube, ben Rummer bezeichnend ift, und indem er es getreu wiedergibt, erwedt er in und bie Borftellung, bag er bie eigentlich nicht barftellbare entfprechenbe Bemuthsverfaffung bargeftellt hat. Mus bem Borange= fcidten ergeben fich bie Grengen ber Runft bes Malers. Diefe Runft ift junachft eine rein hiftorifche; bas beißt fie tann nur Borgange barftellen, bie mir bereits fo ober abnlich gefeben haben, beren optifche Mertmale uns bekannt find. Wollte ber Maler folche Borgange barftellen, bie uns ganglich unbefannt find, fo murben mir vor einer optischen Erscheinung fteben, Die wir nicht beuten konnten; Die Dethaut empfinge Ginbrude, Gebachtnig und Urtheil murben biefen aber nichts hinzufugen und bas Gemalbe murbe blos eine Sinneswirtung. aber teine Borftellung hervorbringen, bie ja ber Maler mit ben Mitteln feiner Runft nicht geben, nur anregen tann und bie unfer eigener Beift auf Grund ber vom Maler gelieferten Beranlaffung ausarbeiten muß. Die Malerei ift ferner nicht fabig, febr fpezifizirte Beiftesvorgange barzuftellen, fonbern muß fich an weite, umfaffenbe Allgemeinheiten halten. Sie tann ben befondern Bebanten nicht ausbruden : "Ich bin unzufrieben mit ber Art, wie ich meine letten gebn Rahre verbracht, und namentlich mit ber Laufbahn, die ich gemählt habe", hochftens tann fie im Allgemeinen bie Empfindung ausbruden : "Ich bin unzufrieden." Warum? Weil wol die Unzufriedenheit im Allgemeinen ein fichtbares Merkmal hat, nämlich eine gewiffe Diene und Saltung, mahrend fich bie Ungufriebenheit mit einer Laufbahn ober einem Lebensabschnitte burch tein besonderes, ihr allein eigenes optisches Merkmal von ber Unzufriedenheit im Allgemeinen unter-Diese Grengen ber Malerei bebingen, bag fie eine rein Scheibet.

emotionelle Kunst ist und keine cogitationelle sein kann. Das völlig Neue, bas rein Perfonliche, bas an nichts Befanntes Untnupfenbe ift ihr unzugänglich. Das Genie bes Malers wirb aber barin besteben. baß er erftens felbft an fehr verwidelten Borgangen optische Mertmale herausfindet, die nur ihnen und teinen anderen eigen find, bie jeboch jebe andere als bie icharffte und eindringlichfte Analyse überfieht, bag er zweitens bie Mertmale, bie er mahrgenommen hat, mit hochfter Treue wiedergibt und bag er brittens bebeutenbe Borgange jum Gegenftanbe feiner Darftellung mablt. Das bloke Calent und gar bie Talentlofigfeit murben es meniaftens in ben beiben erften Buntten bem Genie niemals gleichthun konnen, benn fie find unvermogenb. bie Erscheinung selbst auf ihre wesentlichen optischen Merkmale gu analufiren und biefe Mertmale charafteriftifch wieberzugeben; Alles, mas fie konnen, ift, bie vom Genie ihnen gebotene malerische Anglyfe ber Ericeinungen nachzuahmen.

Wir haben nun bie einfachen Bestandtheile, bie gusammen ein Malergenie geben: Farbenfinn, Die Fähigkeit, an einer Erscheinung bas vom Auge wirklich Gefebene von bem burch bie Beiftesthätigkeit Bingugefügten gu unterscheiben, endlich bas Bermögen, gufammengefette Borgange auf die ihnen allein gutommenben optischen Mertmale gurudzuführen, bie ihre richtige Deutung sofort gestatten. beiben erften Fähigkeiten find niebere und automatifche; ihr Befit tann auf bie Bezeichnung "Genie" teinen Unfpruch geben. britte bagegen fest bereits bie Dazwischenkunft hober Zentren voraus und bedingt eine neue, felbstftandige Thatigteit: bas Berausfinden bezeichnenber optischer Mertmale, bie vorher nie als folche erfaßt Alle brei Fähigkeiten muffen nicht nothwendig vereint worden waren. und in gleichem Dage entwidelt fein. Je nach bem Borwiegen ber einen ober ber anbern wirb auch bie Physiognomie bes Malergenies Analytische Fabigfeit, Wahrhaftigfeit und eine anbere werben. Farbenfinn in annähernd gleicher Bolltommenheit geben einen Raphael; bamit fchafft man eine firtinifche Mabonna, welche bie wefentlichen Merkmale berjenigen Erscheinung wiebergibt, bie im Manne (im Beibe viel weniger und im halbwüchfigen Inbivibuum gar nicht) bie mächtigsten Emotionen erwedt, nämlich bes volltommen fconen und reinen Beiblichen, bas feine Gefchlechtszentren anregt. und bes Göttlichen, bas zu seinem ererbten Sinne für bas Muftifche fpricht, welche babei in Zeichnung und Farbe ben Ginbrud ber Bahrbeit macht und burch ihre Farbenftimmung finnlich angenehm wirft. Ein Murillo und Belasquez haben ebenfo angenehme Farbenftimmung und grokere optische Wahrheit, erweden aber nicht biefelben Emotionen, weil ber Inhalt ihrer bebeutenbsten Werte fich nicht an zwei fo' machtige Gefühle wie bie Gefdlechtlichteit und ben Doftigismus. fonbern entweber an ben lettern allein ober an bie blofe Reugierbe. an bie mehr ober weniger oberflächliche Theilnahme an einem menfch= lichen Vorgange, wendet. (An bie Madonnen Murillos bente ich babei nicht, weil ich fie nicht für feine besten Schöpfungen halte, fonbern an feine großen epischen Bilber in ber Caribab.) Farbenreiz. leidliche Bahrheit und Anknupfung, nicht an tief menschliche, fonbern an vaterländische, nationale Emotionen geben einen Baolo Beronefe, Wahrheit und bebeutenber Inhalt ohne besondern Farbenreiz einen Cornelius ober Feuerbach. Fehlt bie bochfte Gabe bes Malers, namlich bie, bebeutenbe Erscheinungen ober Borgange in ihren wefentlichen optischen Merkmalen mieberzugeben, find aber optische Bahrheit und Farbenfinn hervorragend vorhanden, fo bekommen wir einen Leibl, einen Meiffonier, einen Sonbetoeter, Runftler, bie Ueberrafchenbes und Angenehmes ichaffen, jeboch ichwerlich tiefere Emotionen erregen tonnen und bie man nicht mehr Benies wird nennen burfen. Startes Vorwiegen ber Fähigfeit, optisch mahr zu feben und nachzubilben, bei geringer ober fehlenber Entwidelung bes bochften analytischen Bermogens und Farbenfinns gibt einen Courbet, beffen Bilber meber farbenfinnlich angenehm noch inhaltlich bedeutend, aber fo optisch mahr find, baf fie uns gang biefelben Empfindungen geben wie bie bargeftellten Dinge in ber Birtlichteit felbft. Da find wir beinabe schon bei ber Photographie angelangt, mit bem einen kleinen Unterichiebe, baf biefe alle optischen Merkmale ber Dinge - bis auf beren Farbe - gleichmuthig wiedergibt, mahrend bei einem Courbet boch noch ein höheres Zentrum bas Bilb auf feinem unbewußten Wege von ber Nethaut zur malenden Band aufhält, einige unwesentliche Bestandtheile unterbrudt und nur bie darafteriftischen burchläft. bloke Farbenfinn allein endlich gibt einen Matart, ber angenehme Farben neben einander zu legen verfteht wie ber auftralische Rragen:

vogel vor seiner kunstvollen Laube auch, aber weber die Dinge optisch wahr sieht und wiedergibt, noch im Stande ist, bedeutende Borgänge ober Erscheinungen in ihren wesentlichen sichtbaren Merkmalen so barzuskellen, daß man sie begreift und von ihnen die Emotionen erhält, welche die Borgänge oder Erscheinungen selbst zu geben vermöchten. Einen Makart ein Genie zu nennen wird aur dann zulässig sein, wenn man diese Bezeichnung auch auf den Kragen- oder Atlas-Laubenvogel anwendet.

Mit bem Schauspieler tonnen wir viel rafcher fertig werben. Seine eigenartige Fähigkeit beruht auf ber burch besondere Pflege erreichten Entwidelung folder organischen Gigenschaften, bie ju ben allgemeinsten nicht blos ber Menschen, sonbern auch ber höheren Thiere gehören, nämlich bes Nachahmungs-Vermögens unb ber Bechfelwirtung ber Borftellungen auf bie Bewegungen, ber Bewegungen auf bie Borftellungen. Ueber bas Nachahmungs-Bermögen brauche ich tein Wort zu verlieren. Jeber weiß, mas bas ift, und gu zeigen, auf melchen organischen Boraussetzungen es beruht, wird bie Aufgabe eines folgenben Rapitels fein. Die Wechfelmirkung ber Borftellungen und Bewegungen bagegen bebarf eines Bortes ber Er-Alle außeren Ginbrude, bie burch bie Sinnesnerven ben Rudenmards: ober hirnzentren zugetragen werben, erregen in biefen eine Arbeit, Die als Bewegungs-Impuls ju finnlicher Bahrnehmung gelangt. (Sier fei nur nebenbin bemerkt, boch nicht bes Weiteren ausgeführt, bag felbft bann, wenn ber außere Ginbrud icheinbar blos bewußte Bedankenarbeit - Cogitation - ober unbewußte, automatische Arbeit ber höheren Zentren — Emotion —, jedoch teine verfpurbare Bewegung anregt, auch ein, wenn ichon nur febr schmacher, Bewegungs-Impuls mit ausgelöft wird, ben besonbers empfindlichen Berfonen wie die befannten "Gedankenlefer" in manchen Fallen mahrnehmen tonnen.) Rehmen wir grobe und barum beutliche Beispiele. Die Empfindungenerven einer Fingerfpipe, bie unvorsichtig einer beißen Ofenplatte genähert murbe, tragen bem Rudenmart und Gehirn einen Ginbrud gu, ber im nieberen Rudenmartszentrum allgemein als Gefahr, im höheren Sirnzentrum bestimmter als Schmerz und zwar als brennenber Schmerz empfunben wirb. Die Antwort barauf gibt bas Rudenmarkszentrum in

Gestalt eines Bewegungsimpulfes an bie Armmusteln, ber ein rafches Burudfahren ber Sand bewirkt, und bas Sirnzentrum in Geftalt eines Bewegungsimpulfes an bie Gefichts:, Athem: unb Rehltopf=Musteln, ber ein fcmergliches Bergieben ber Diene und bas Ausstoffen eines Schreis zur Folge bat. Die Empfinbung ober Borftellung eines Branbichmerges hat alfo bestimmte Bewegungs: impulse hervorgerufen. Umgefehrt erweden nun biefelben Bemegungen, also bas jabe Burudziehen ber Sand, bas charatteriftifche Bergieben ber Gefichtsmuskeln und bas burch fraftige Bufammengiehung ber Zwischenrippenmusteln und bes Zwerchfells bei entsprechenber Baltung ber Rehltopfmusteln bewirtte Ausftogen eines Schreis in ben höheren Birngentren bie Empfindung ober Borftellung eines ploblichen Schmerzes an ber Sanb. Jebermann tann folgenben Berfuch machen: er ftelle junachit feft, in welchen Bewegungen bei ihm ber Seelenzustand tiefer Trauer gum sichtbaren Ausbruck gelangt; etwa burch Senten bes hauptes eine bestimmte Miene, eine bestimmte Rlangfarbe ber Stimme, Schluchzen u. f. m ; er mache nun alle biefe Mustelbewegungen genau nach und er wird febr balb, vielleicht zu feinem Staunen, bemerten, bag er tief traurig gestimmt ift. Er wird bann fogar mahrnehmen, bag felbst biejenigen Begleiterscheinungen biefer Stimmung mit auftreten, bie nicht willfürlich hervorgerufen werben tonnen, weil fie nicht auf Bewegungen ber quergeftreiften Musteln beruhen, alfo Thranenabsonderung und trübe Gebanken-Berbindungen, Phantafiebilber u. f. m. Man muß fich eben immer gegenwärtig halten, bag bie Rerven, bie von ben Rorpergrengen ju ben Bentren geben, biefe Bentren und bie Merven, welche von ihnen zu anberen Zentren ober zu Musteln ziehen, einen einzigen Apparat bilben, beffen Berbinbungen organisch und automatisch geworben find, und bag ber Apparat seine gange automatische Arbeit abhafpelt, wenn man ibn an welcher Stelle immer in Thatiafeit fest, entweber in ber richtigen ober in umgefehrter Reihenfolge, burch bie Borftellung gur Bewegung ober burch bie Bewegung gur Das ift ber Mechanismus, mit welchem ber Schau-Vorstellung. fpieler feine Aufgabe erfüllt, Die barin besteht, gegebene Seelenauftanbe, diejenigen ber Perfon, welche er barftellt, finnlich mahrnehmbar zu machen. Er tann biefe Aufgabe auf zwei Arten erfüllen, auf

eine bewußte und auf eine unbewußte. Mit Bewußtfein tann er genau und icharf beobachten, burch welche Mustelbewegungen, alfo Geften, Mienen und Stimmbiegungen, gegebene Seelenzuftanbe, etwa Beiterteit, Mißtrauen, Traumerei u. bgl., bei bestimmt organisirten Berfonen, bei ruhigen, bei nervofen, bei mohlerzogenen, bei roben Mannern jum ficht- und hörbaren Ausbrud ju gelangen pflegen, und fich bemuben, burch ben blogen Willen biefe fammtlichen Gruppen von Bewegungen nachzuahmen. Dber er tann fich im Allgemeinen ben auszubrudenben Seelenzustand vorstellen, ber Borftellung burch einige von ihr gewöhnlich veranlafte Bewegungen nachhelfen und es biefen bann überlaffen, rudwirtenb bie Borftellung ju giner febr lebhaften zu machen, fo baf fie bann unbewußt und automatisch alle Bewegungsimpulfe ausgibt, bie ihr geläufig find, bie willfürlichen ebenso wie die unwillfürlichen. Die erfte Methobe ift die schwierigere Sie fest biefelbe Babe ber und fie bleibt immer hochft unficher. Beobachtung und Analyse ber Erscheinungen voraus, bie wir beim Maler als nothwendig erkannt haben. Der mit Bewuftfein nach: ahmenbe Schauspieler muß bie Seelenzustände, bie er barftellen will, thatfächlich beobachtet haben; es barf ihm von ihren mahrnehmbaren Meußerungen teine einzige wesentliche entgangen sein und er tann fich nicht, wie ber Maler, auf bie optischen Merkmale ber Erscheinungen beschränten, sonbern muß auch bie phonetischen berudfichtigen. Finbet er in feinem Gebächtnig nicht bas Borbilb, bas er nachahmen will, ober hat er biefes nicht genugend scharf beobachtet, so wird feine Rach= ahmung unbeholfen und unvolltommen fein und nicht ben Ginbrud ber Bahrheit machen konnen. Die zweite Methobe ift bagegen leicht und ficher. Da biefelben Seelenzustände mit gang leichten individuellen Unpaffungen bei allen Menschen bieselben mahrnehmbaren Rundgebungen anregen und ber Schaufpieler boch fogusagen auch ein Mensch ift, fo wird er, wenn er einmal ben betreffenben Seelenzustand in fich hervorgebracht hat, biefen ruhig arbeiten laffen tonnen; bie für ihn bezeich= nenden mahrnehmbaren Rundgebungen, alle ohne Ausnahme, die willfürlichen wie bie unwillfürlichen, felbft Thranen, Augenausbrud u. f. m., merben nach einander unfehlbar jum Borichein tommen und bie volle menschliche Bahrheit ber Rachahmung wird erreicht fein. Das Gingige, mas gur Uebung biefer Methobe nothig, ift ein fehr un-

ftater loser Gleichgewichtszustand ber Hirnzentren. Dan barf teine feften Stimmungen, tein fraftiges Bewußtfein, feine eigenartige Berfonlichkeit haben. Die cogitationelle Thatigkeit ber bochften Bentren barf nicht über beren emotionelle vorherrschen, nicht beren automatische Arbeit hindern und beeinfluffen. Der ausgezeichnete Schauspieler muß gleichsam eine Flinte mit ungemein leichtem Spiel bes Sahns fein. Wie in biefem Falle bie leifefte Berührung ben Schuft losgeben macht, fo führt bei jenem ber geringfügigfte außere Einbrud ben Seelenzustand herbei, ber bargeftellt merben foll und ber bann feine eigene Berfinnlichung automatisch ausarbeitet. Ein foldes Berhalten, bas leuchtet wol ein, ift nur von einem Gehirn zu erwarten, beffen bochfte Bentren in ber Regel unbeschäftigt find, alfo teine eigene Bebantenarbeit verrichten und beshalb bereit find, auf alle Sinneseinbrude mit ben entsprechenben Stimmungen und Borftellungen gu Bo bleibt ba für ein Genie Blat? Die allenfalls noch cogitationelle Gabe ber Beobachtung und bewußten Nachahmung ftattet nur einen Schauspieler zweiten Ranges aus. ausgezeichnetften, mahrften und wirkungsvollften Menschenbarfteller bagegen muffen untergeordnete Beifter fein, ein leeres Bewuftfein und eine vertummerte Perfonlichfeit haben und ihre Bentren muffen mit einer fast icon als tranthaft anzusprechenben Leichtigkeit in automatische Thätigkeit versett werben konnen. Ift es boch bezeich: nend, bag Leibesiconbeit und gute Gigenschaften ber Stimme, alfo niebere organische Bolltommenheit, mit ju ben wesentlichen Borausfetungen gehören, bie einen wirkungsvollen Menschenbarfteller geben! Der ausgezeichnete Schaufpieler hat recht eigentlich bie pfpchologische Beschaffenheit bes Rinbes und bes Wilben : Die hemmenbe (inhibirenbe) Thatigfeit ber Bewuftfeins-Bentren übt bei ibm feinen Ginfluß auf bie automatische Arbeit ber Bewegungs-Rentren. Die Erziehung hat beim Menichen ber Gefittung gerabe bie Aufgabe, biefe bemmenbe Thatigteit zu üben und zu ftarten; wir merben bagu angehalten, unferen Gemutheguftanben nicht zu gestatten, bag fie fich in Bewegungsimpuljen, in Schreien, Gefichtsverzerrungen und Geften, verfinnlichen, und wir bringen es thatfachlich babin, bag wir bie automatische Arbeit ber Bentren völlig unterbruden, baf mir jebe ober fast jebe finnlich wahrnehmbare Rundgebung unserer Gemuthezustande

verhüten und burch tein außeres Zeichen verrathen, was in unserem Bewußtsein vorgeht. Der Schauspieler, ber bieses Erziehungsibeal erreichen wurde, konnte seine Kunft nicht länger üben.

Es ift alfo, wie wir nun gesehen haben, burchaus migbrauchlich, in ber Musit einen Instrumentalisten, in ber Malerei einen Bufammenfteller angenehmer Farben und einen Schauspieler überhaupt Befondere Entwickelung fo nieberer Bentren, ein Genie zu nennen. wie es das Koordinations: ober das Lichtempfindungs: Zentrum find, ober befonders rege Wechselwirtung von Bewegungen und fie gewöhn= lich veranlaffenden Seelenzuständen geben nicht mehr ben Unfpruch auf die Bezeichnung Genie als etwa eine besonders vollkommene Mustelentwidelung ober ein besonders gutes Auge. Das Genie beruht nur auf ber ausnahmsweisen Bolltommenheit ber hochsten und barum rein menschlichen Birngentren, als beren Thatigteit mir bas Urtheil und ben Willen betrachten. Urtheil und Wille, bas find in letter Linie die Fähigkeiten, beren Busammenwirken ben Menfchen über bas Thier und beren außergewöhnlich mächtige Ausbilbung bas Genie über ben Durchschnittsmenschen erhebt. Durch Urtheil und Billen allein und burch nichts Anderes ift bas Genie ein Genie. Bas ift Urtheil? Gine Thatigteit, bie aus Borftellungen, welche von Sinneseinbruden ober vorangegangener Urtheilsthätigfeit gegeben find, felbststänbig neue Borftellungen entwidelt. Den Stoff, ben bas Urtheil verarbeitet, liefern bas Gebachtniß, welches feinerfeits aus ben Sinneseinbruden fcopft, und ber Berftand, ber bie Sinnegeinbrude beutet. Die Be= fete, nach benen bas Urtheil arbeitet, bilben zusammen bas, mas wir Alfo ber Sinneseinbrud wirb von ben Empfindungs: Logit nennen. gentren aufgenommen, vom Berftanbe gebeutet, vom Gebachtnig bemahrt und gulett vom Urtheil nach festen Regeln, benen ber Logit, gu neuen Vorstellungen verarbeitet, die nicht mehr auf direkter finnlicher Bahrnehmung beruhen. Gin allereinfachftes Beispiel wird bies felbft bemienigen Lefer flar machen, ber nie etwas von wiffenschaftlicher Meine Sinne, Gefühl und Geficht, gaben Pinchologie gehört hat. mir einmal ben Ginbrud, baf auf mich im Freien Baffer fiel und ber himmel ichwarz mar. Mein Verftanb verknüpfte biefe verschiebenen Sinneseinbrude und beutete fie zu ber Vorstellung : es regnet aus ben Bolten. Mein Gebachtniß bewahrte bie Ginbrude und ihre Deutung.

7

Run febe ich einmal bide Bolten heraufziehen und alle fonftigen Bebingungen (Temperatur, Barometerstand, Windrichtung u. f. w.) fich wiederholen, unter benen es zu regnen pflegt. Mein Urtheil wird nun aus ber ihm vom Gebachtniß gelieferten Borftellung von Regenguffen in ber Bergangenheit, beren Bebingungen ber Berftanb feftgeftellt hat, nach bem von ber Erfahrung gegebenen logischen Befete, baß biefelben Urfachen unter benfelben Bebingungen biefelben Birtungen veranlaffen, bie neue Borftellung ausarbeiten : es wirb alsbalb regnen, eine Borftellung, bie auf teinem Sinnegeinbrud beruht, ba ja ein Borgang, ber erft in ber Butunft eintreten wirb, noch teinen Sinnegeinbrud hervorbringen tann. Dag auch bas Urtheil auf ber Thatiqteit eines Organs, eines hirnzentrums beruht und nicht eine außerhalb bes Stoffs ftebenbe Ericheinung fein tann, wie ber fonft fo große und tiefe Denter Bundt annimmt, ift icon baburch bewiesen, baß es fich burch häufige Wieberholung wie jebe andere Sirn- und Rudenmartszentrums-Thatigfeit im Ginzelwefen wie burch Bererbung in ber Gattung organisirt, also automatisch wirb. Wenn wir bei meinem einfachen Beispiel bleiben, fo finden wir, bag auch fehr niebere Thiere, fogar Burmer, bes Urtheils fabig find, bag es regnen wirb, wenn gewiffe Ericheinungen auftreten, benn fie treffen bei brobenbem Regen die bei ihnen üblichen Borbereitungen für benfelben, verfriechen fich, graben fich ein u. f. w. Je volltommener aber bas Urtheils= gentrum ift, um fo leichter wird es ihm, aus bem ihm von ben Sinnen, bem Gebachtnig und bem Berftanbe gelieferten Stoffe neue Borstellungen ju bilben und um fo weiter werben fich biefe neue Borftellungen zeitlich, räumlich und artlich von ben Sinnegeinbruden entfernen, welche zu ihrer Bilbung bie erfte Beranlaffung gegeben haben. Es wird fich also von bem minder vollkommenen Urtheilszentrum barin unterscheiben, bag letteres bei ber Bilbung von neuen Vorftellungen, also Urtheilen, fich nicht gern von ber fichern Unterlage, ben Sinneseinbruden und ben Erinnerungen, entfernt, mabrend bas erftere in munberbar tuhner Thatigteit aus ben Sinnegeinbruden und Erinnerungen ein Urtheil ausarbeitet, biefes Erzeugniß feines eigenen Schaffens wieber als ein bem Sinnes-, Bebachtniß- und Berftanbes-Material gleichwerthiges Probukt behandelt und aus ihm mit ben Gefeten ber Logit weitere Urtheile ableitet und biefes Ableiten von

Urtheilen auseinander, biefes Aufhäufen neuer Borftellungen auf ber manchmal überaus Kleinen Unterlage eines Sinneseinbrucks frei und leicht bis zu Grenzen treibt, die bem Durchschnittsmenschen unerreich Man tann biefes Berhältniß von Sinneseinbrud und Urtheil veranschaulichen und fagen, die Urtheilsthätigkeit gleiche beim Durchschnittsmenschen einer Pyramibe, beren Bafis ber Ginnes: einbrud, beren Spite bas Urtheil ift, beim Genie bagegen einer um= gekehrten Pyramibe, die auf einer Spite von Sinnegeinbrud fteht und fich ju einer Bafis von Urtheil verbreitet. Go befähigt ber Befit eines machtigen Urtheilszentrums, aus einem einzigen Ginbrude, einem Blide, einem Laute, ben verwidelteften Busammenhang ber Dinge gu errathen, aus ber Gegenwart bie Butunft, oft bie ferne Butunft porberzuseben, aus einer Erscheinung ihr Gefet zu ertennen, bas Ergebniß ber Ginwirtung verschiebener Erscheinungen auf einander noch vor ber unmittelbaren Beobachtung vorauszumiffen; ein folches Urtheils: gentrum gibt, um es voltsthumlich auszubruden, Menichentenntnig, Berrichaft über bie Lage, sicherfte Selbstführung und Führung Unberer, Weisheit, Ginficht und Erfindungstraft. Das Urtheil, wie ich es bisher befinirt habe, hat die Annahme ber Kaufalität zur Boraus: fetung; bas heißt bie Unnahme, bag jebe Erscheinung eine Urfache hat, daß gleiche Urfachen unter gleichen Verhältniffen gleiche Wirtungen haben und bag bie Große ber Urfache jur Große ber Wirtung in gerabem Berhaltniffe fteht. Nur bei biefer Annahme hat bas Material, welches ihm vom Gebachtniß geliefert wirb, für bas Urtheil einen Werth und tann biefes aus Erinnerungsbilbern neue Vorstellungen formen, aus ber Bergangenheit auf bie Butunft, aus Rabem auf Fernes, aus finnlich Wahrnehmbarem auf außerhalb bes unmittelbaren Sinnesbereichs Liegenbes fcbließen. 3ch tann mir aber ein fo gewaltiges Urtheilszentrum vorstellen, bag es zu feiner Arbeit feines Bebachtnigmaterials, alfo auch teiner Raufalität beburfte, fonbern fähig ware, ben Sinneseinbruck unmittelbar zu neuen Borftellungen zu verarbeiten, die auf ber Ertenntnif eines eigenen Befetes in jeber neuen Ericheinung beruhten und nicht einfache Projektionen von Erinnerungs: bilbern in bie Butunft, sonbern wirklich vollständig eigenartige, nichts Bekanntes wieberholende Bewuftseinszustände maren. Doch ich will biefen Gebanken nicht ausspinnen, ba ich mich innerhalb ber Grenzen bes heute gegebenen Menschlichen halten mochte.

Reben bem Urtheil, haben wir gesagt, ift ber Wille ber mefentlichste Bestandtheil bes Genies. Bas ift Bille? In ber Beantwortung biefer Grundfrage habe ich bie Rubnheit, sowol von Rant, por beffen erbrudenber Groke ich mich fonft in Demuth beuge, als auch von Ribot, beffen Tieffinn und Forschergrundlichkeit ich übrigens freudig anerkenne, abzuweichen. Wenn uns Rant erklärt, ber Bille fei jugleich bas Befehlenbe, bas Gefet und bas Gehorchenbe, fo ift bas eine transscendentale Definition, die schwerlich verftanblicher und einleuchtenber ift als bie theologische Erklärung von ber Ginheit ber Ribots Definition, nach welcher ber Wille bie brei Naturen Gottes. Reaktion bes Ichs auf die Einwirkungen der Außenwelt märe, ist viel zu weit und umfaßt eigentlich bas ganze Bewußtsein, bas, infofern es auf Sinneseinbruden beruht und feinen gangen Inhalt aus Sinnes: einbruden schöpft (bie Frage, ob wir es nothig haben, aprioristische Vorstellungen anzunehmen, lasse ich hier unberührt), auch nur eine "Reaktion bes 3chs auf bie Ginmirkungen ber Augenwelt" ift; eine Definition aber, welche gur Annahme führen mußte, daß Bewuftfein und Wille ibentisch feien, tann nicht richtig fein. Wer auf bem naturmiffenschaftlichen Standpunkte fteht, ber wird mit mir fagen burfen: ber Wille ift bie Thatigkeit eines Bentrums, beffen einzige Aufgabe im Organismus es ift, Mustelzusammenziehungen zu veranlaffen, anbers gefagt, Bewegungsimpulfe auszugeben. Philosophisch tommt biefe Definition bes Willens berjenigen Schopenhauers nabe; benn Schopenhauer nennt bas, mas Bewegungen veranlagt, nicht nur bei einem Organismus, sonbern auch bei unorganischen Dingen Willen und ba jebe Erscheinung in letter Analyse eine Bewegung ober . ein Wiberftand gegen eine Bewegung, also eine passive Bewegung ift, so ware ber Wille bas Wesen aller Erscheinungen, also ber Welt. weit gebe ich nicht. Erot ber theoretischen Aehnlichkeit ober meinethalben felbst Abentitat bes Kalles eines Steins und bes Schrittes eines Menschen ift man bennoch berechtigt, prattifch biefe beiben Bewegungen von einander zu unterscheiben und für bas, mas ben Steinfall und mas ben Menschenschritt veranlagt, nicht biefelbe Bezeichnung anzuwenden. Wir werben alfo bie Urfache von Bewegungsimpulfen

7

١

ì

nur bei Organismen Billen nennen und ben Willen blos als eine Begleitericheinung bes Lebens gelten laffen. Dag man Mustel: zusammenziehungen nicht blos mit bem Willen, sonbern auch burch andere Ginmirtungen, g. B. einen galvanischen Strom, veranlaffen tann, beweift nichts gegen bie Richtigkeit meiner Definition; benn erftens ift es nicht ausgeschloffen, bag biefelbe Ericheinung von verichiebenen Urfachen hervorgerufen fein tann, und zweitens beweift uns nichts, bag nicht auch ber Wille eine Urt elektrischer Erscheinung ift, wie man benn auch von "Rervenströmen", "Nerventraft", "Nerven= fluibum" fpricht, Ausbrude, bie alle auf bie Borftellung gurudführen, bag bas Willenszentrum eine Art elektrischer Batterie und ber ben Musteln gefanbte Bewegungs-Impuls eine Art elettrischen Stromes Dan wendet vielleicht ein, daß ber Wille auch Erscheinungen hervorrufe, bie nicht gerabezu Dustelbewegungen genannt werben tonnen; man macht g. B. zweifellos Willensanftrengungen, um fich einer Sache zu erinnern, Gebachtniß aber ift feine Dustelthätigfeit. Darauf ermibere ich: bas Gebächtniß gehorcht benn auch thatfachlich bem Willen nur fehr unvollständig und ich glaube, ber Wille wirkt nur gang indirett auf bas Gebächtnifgentrum in ber Beife ein, bag er Busammenziehungen und Erweiterungen, alfo Bewegungen, ber Musteln in ben Gefägen veranlagt, welche bem Gebächtnifgentrum Durch bie reichlichere Blutzufuhr wird bas Organ Blut zuführen. zu größerer Thatigfeit angeregt und es tann bann manchmal bem Bewuftfein bas gewünschte Erinnerungsbild liefern, welches von ihm nicht zu erlangen mar, fo lange es weniger Blut erhielt und weniger lebhaft arbeitete. 3ch bleibe alfo babei, bag teine mir betannte pfychophyfiologische Erfahrung bem Sate widerspricht, ber Wille fei Die Thatigkeit eines Organs, welches Bewegungsimpulse ausgibt. Run find bie Fragen zu beantworten, wie bie vom Willen ausgegebenen einfachen Bewegungsimpulfe zwedmäßige Bewegungen veranlaffen und wie ber Wille felbft ju feiner fpezifischen Thatigfeit angeregt Man findet die Antwort auf biese Fragen, wenn man sich gegenwärtig halt, bag bas Leben überhaupt eine fehr zusammengefette Erscheinung ift und namentlich jebe höhere Lebensthatigfeit nur burch ineinanbergreifendes Bufammenwirten perschiebener Organe Stande tommt. Der Wille veranlagt blos Busammenziehungen ber

Musteln; nichts Unberes. Die Roorbinationszentren nehmen aber ben Impuls auf und vertheilen ihn an biejenigen Musteln, welche fich aufammengieben muffen, um bie beabsichtigten, gwedmäßigen Bewegungen berbeizuführen, um fie nicht blos in ber gewünschten Form, fonbern auch in ber gewünschten Starte herbeizuführen. Roorbinationszentren spielen also bem Willen gegenüber bie Rolle wie in einem elettrifden Apparat etwa bie eingeschalteten Relais, Stromschleifen und Wiberftanbe ber Batterie gegenüber. Wer hat aber bie Roordinationszentren gelehrt, die Musteln zu erkennen, die fich zufammenziehen muffen, bamit eine bestimmte Bewegung in ber beabfichtigten Beife und Stärte ausgeführt werbe? Die Erfahrung bes Einzelwesens und ber gangen Gattung seit ihrem Entstehen, eine Erfahrung, die organisirt ist und automatisch wirkt. Und wie wird ber Wille zu seiner spezifischen Thatigkeit angeregt? Durch Einwirkung aller anberen Zentren, burch Induttion, möchte ich mit Berangiehung einer Borftellung aus bem Bereiche ber Glettrigitats-Biffenschaft fagen. Gin bloger Sinneseinbrud tann ohne Dazwischentunft bes Bewußtseins ben Willen jum Ausgeben eines Bewegungs-Impulfes veranlaffen; es entsteht eine Reflerbewegung, bie gang falich "unwillfürlich" genannt wirb. Unwillfürlich, bas heißt nicht vom Willen an= geordnet, ift fie nicht; nur unbewußt. Die automatische Thatigteit ber hoben Zentren, alfo bie Emotionen, regen ebenfalls ben Willen an. Diese Ursache einer Willenshandlung gelangt mit ber oben geschilberten ben Emotionen eigenthumlichen Salbbeutlichfeit jum Bewuftfein. Enblich tann auch bie felbstständige, neue, nicht organisirte Thatigteit bes Bewußtseins, also bas Urtheil, die Cogitation, eine Willensarbeit veranlaffen. Das Urtheil felbft "will" nicht; es bilbet nur eine Borstellung von irgend einer einfachen ober jufammengefetten Bewegung ober felbft langen Reihe auf einander folgender Bewegungen, die ihm in einer gegebenen Lage zwedmäßig icheinen; ift ber Organismus gefund, regelrecht entwickelt und im Gleichgewichte, fo genügt biefe Borftellung, um bas Willenszentrum zur Ausgabe eines Bewegungs: impulfes zu veranlaffen. Dag bie Bewegung vollzogen ift, erfährt bas Bewußtsein wieber burch bie ihm gemelbeten Ginbrude bes Mustelsinnes. Der Borgang ift also bieser: bas Urtheil bilbet eine Vorstellung von Bewegungen, ber Wille gibt bie Impulse gu ihnen, die Roordinationszentren vertheilen die Impulse zwedmäßig und ber Mustelfinn melbet bie geschehene Bewegung ins Gebirn jurud. Bewuft find nur ber Unfang und bas Enbe biefes Borganges, bie Bewegungsvorstellung, welche bas Urtheil ausgearbeitet hat, und bie Renntnig ber vollzogenen Bewegung. Bas bazwifchen liegt, bas entzieht fich bem Bewuftfein. Bewegungsvorstellung jur Bewegung murbe, bas erfährt es nicht. Ungenaue Beobachtung aber hat biefe fo einfache und flare Folge organischer Atte verbunkelt. Weil man fich ber Bewegungsvorstellungen und ber ausgeführten Bewegungen bewuft wirb, hat man ben Willen felbft ins Bewußtsein verlegt. Und boch lehrt bie Erfahrung, daß auch die allerlebhaftefte Bewegungsvorstellung nicht nothwendig von einer Bewegung gefolgt, bag alfo bas Urtheil noch burchaus nicht ber Wille fei. In einer Krantheit, welche man Neurasthenie ober Nervenschwäche nennt, ift bas Willenszentrum bem Ginfluffe bes Urtheils entzogen. Man hat bann gut fich Bewegungen porftellen. man führt fie nicht aus. Man erkennt volltommen bie 3medmäßigkeit, ein Buch ju nehmen ober über bie Strafe ju geben, allein man vermag bie Arme ober Beine nicht zu ben hierzu nothwendigen Bewegungen zu bestimmen; man ift aber nicht etwa gelähmt, sonbern volltommen im Stande, g. B. frembe Befehle auszuführen. Der Rrante fagt bann wol: "Ich will, aber ich tann nicht." Das ift jeboch unrichtig. Die Bahrheit ift, bag er bentt, aber nicht will. Das Urtheils= gentrum arbeitet, bas Willenszentrum nicht. Man fagt fehr häufig von Menfchen, bag fie willensschwach feien. Das ift in ber Regel unrichtig. Das, mas meistens schwach ift, bas ift bas Urtheilszentrum. Diefes ift nicht fähig, bestimmte Bewegungsvorstellungen auszu-Darum tann auch ber Wille nicht in Thatigfeit treten. Benn aber ein fremdes Urtheil ihnen folche Bewegungs-Vorstellungen mittheilt, also ihnen rath ober befiehlt, fo führen fie bie Bewegungen gewaltig, ficher und unwiderstehlich aus, ein Beweis, daß ihr Willensgentrum ftart genug ift. Dasfelbe gilt von ben Fällen, in welchen man pon einem Willenszwiespalt ober von einer bem Ginfluffe bes Milleng entzogenen Sandlung ber Leibenschaft fpricht. Der Zwiefpalt berricht nicht im Willen, fonbern im Urtheil. Man hat nicht "zwei Billen, bie einander betämpfen", fonbern zwei Borftellungen, beren teine flar und beutlich genug ift, um ben Willen zu einem Impulfe anregen zu tonnen. Sowie eine Borftellung gang beutlich wirb, befleat fie die andere und verfett ben Willen in Thätigkeit. nicht willenlos, sonbern urtheilslos. Sein Urtheilszentrum erweist fich nicht als ftart genug, um eine bestimmte Borftellung zwedmäßiger Bewegungen auszuarbeiten. Ronnte es bies, fo murbe fein Wille bie Bewegungen auch vollziehen, vorausgesett, bag bas Willenszentrum gefund ift, worüber uns Shatefpeare teine Anbeutung gibt. wenn man in ber Leibenschaft etwas thut ober unterläßt, mas icheinbar die Bernunft verbietet ober befiehlt, fo ift nicht etwa "ber Bille ohnmächtig gewesen", wie bie Romanphrase geht, sondern bie automatifche, emotionelle Thatigfeit ber hochften Bentren mar ftarter als ihre freie, cogitationelle, die bewuften Borftellungen bes Urtheils haben gegen bie halb: ober unbewußte organifirte Arbeit ber Birn: gentren nicht vorgewogen, ber Wille hat die träftigere Anregung von ihrem Automatismus erhalten und die Bewegungsbilber verwirklicht. Die automatisch, und nicht biejenigen, die vollbewuft hergestellt morben Der Wille ift also mächtig genug gewesen; ohnmächtig mar nur bas Urtheil, bie automatische Arbeit ber hochsten Bentren gu hemmen und mit feiner freien, bewußten Arbeit auf ben Willen einsumirfen.

Wir werben bie Berwechselung von Urtheil und Willen nicht begeben und bei Unentichloffenheit ober vernunftwidrigen Bandlungen ber Leibenschaft ober bloffer Gewohnheit nicht von Willens-, fonbern pon Urtheilafdmache fprechen. Wirkliche Willensschwäche merben mir nur bann annehmen burfen, wenn bei einem gefunden Menfchen (wo also nicht etwa die Berbindung zwischen bem Urtheils- und Willensgentrum gestört ift und beibe gwar fraftig genug, aber unfabig find. einander regelrecht ju beeinfluffen) gang tlare und beftimmte Bewegungsvorstellungen bes Urtheils nicht verwirklicht ober nur unvoll= tommen und gogernd ausgeführt werben und wo auch Impulse ber Leibenschaft bloges Gefühl, Bunich, Sehnsucht bleiben, aber nicht jur That werben. Denn bas einzige Dag ber Starte bes Willens ift feine Fähigteit, Wiberftanbe zu übermaltigen. Nicht bie Musteln find es, die hinderniffe bestegen, sondern der Wille ift es, die Menge von Anregung, die er ben Musteln gibt. Wahnsinnige, bei benen

bas Willenszentrum tranthaft erregt ift und außerorbentlich ftarte Impulfe an die Musteln ausgibt, vollbringen Bandlungen, Die man nicht für möglich halten murbe. Schwächliche Greife ober Frauen gerbrechen Gifenftabe, gerreifen Retten, tonnen im Ringen von mebreren handfesten Aufsehern nicht übermunden merben. felben Berfonen in gefundem Buftande Mehnliches leiften tonnten, fo würbe man fie ju ben ftartften Individuen bes Zeitalters rechnen. Sie tonnen es aber nicht, obwol fie boch im Befite besfelben Mustelinftems find wie zu Zeit ihres Wahnfinns. Man erfieht baraus, bak es bei großen Rraftleiftungen nicht entfernt so viel auf die Musteln als auf die Starte bes Impulfes antommt, ben ihnen bas Willens: gentrum fenbet. Der erfte Biberftand, ben ber Bille zu befiegen bat, ift ber Leitungswiderstand, ber ihm von ben Gemeben, ben Rerven und Musteln entgegengefest wirb. Je furger bie in Betracht tom= mende Nervenbahn, je kleiner und garter bie anguregenbe Mustel= gruppe ift, um fo geringer ift biefer Wiberftanb, um fo fcmacher tann ber Willensimpuls fein, ber gur Bervorbringung einer Bewegung nothwendig ift. Die feinsten quergestreiften Musteln, Die mir besiten. find ber Reihe nach biejenigen bes Rehltopfs, bes Muges, ber Mund: boble, bes Gefichtes, ber Banb. Schon ein febr fcmacher Wille genügt alfo, um biefe Musteln in Bewegung ju feten und ju fcmaten, Gefichter ju foneiben, grimmig ober froh ju bliden und ju gestituliren. Darauf beschränken fich benn auch bie Sanblungen gewöhnlicher Men-Etwas fcmerer ift es fcon, bie groben Dustelgruppen ber Arme, noch schwerer bie ber Beine und bes Rumpfes gur Busammengiebung zu veranlaffen. Das erforbert eine ftartere Impulfion, alfo eine fraftigere Arbeit bes Willenszentrums. Wirklich willensschwache Menfchen gelangen beshalb taum bazu, bem Schwaben und Geftifuliren ein Unternehmen folgen ju laffen, bas Bange ober ein Schaffen mit ben Armen erforbert. Um ichwerften endlich ift bie Ausführung folder Bewegungen, bie ben Zwed haben, außere Wiberftanbe, fei es unbelebter Dinge ober lebender Befen, ju übermältigen. Da muß ber Wille nicht blos die inneren Leitungshinderniffe, die uns als Erägheit ober Bewegungsunluft jum Bewußtsein tommen, sonbern Raturfrafte (3. B. bie Schwertraft) ober bie Impulse eines fremben Billens bestegen; er muß also im Stanbe fein, fraftige Impulse

auszugeben, jebenfalls träftigere als bie bes gegnerischen Willens. wenn ber ju überwindende Biberftand von einem Menschen berrührt. Ift ber Wille bagu nicht ftart genug, fo merben bie Bewegungs: porftellungen bes Urtheils, und maren fie noch fo flar und beftimmt, unverwirklicht bleiben. Man wird genau wiffen, mas man thun follte. man wird auch aufs Lebhafteste munichen, es zu thun, aber thun wird man es boch nicht. Das, was man Mangel an Ausbauer und Reigbeit nennt, ift nichts Unberes als eine Erscheinungsform ber Willens-Man verharrt nicht bei einem Unternehmen ober schreckt fcon por beffen Beginn gurud, wenn man entweber aus Untenninig besselben seine Schwierigkeiten überschätt ober es tennt und feinen Schwierigkeiten nicht gewachsen ju fein glaubt. In beiben Fällen formt bas Urtheil bie im gegebenen Falle angezeigten Bewegungs: vorstellungen nicht beutlich, weil ihm bas Gebachtnig Erinnerungs= bilber von Fällen vorhalt, in welchen ber Wille fich jur Bewältigung ähnlicher Schwierigkeiten zu ichmach erwiesen bat. Lauheit und Feigheit beruhen bemnach auf ber Erfahrung von Billensschwäche.

Mächtige Entwidelung bes Urtheils: und bes Willenszentrums find also bie organischen Unterlagen ber Erscheinung, bie man Genie Ginseitige Entwidelung bes Willenszentrums genügt noch nicht zur Ausstattung eines Genies. Riefen an Willen werben im Stanbe fein, alle Binberniffe ju überwinden, bie fich ber Bermirtlichung ihrer Bewegungsvorstellungen entgegenstellen, mogen fie nun bie Form von Dingen ober Menfchen, von Gefeten ober Sitten annehmen; aber fie werben nicht felbftftanbig bebeutenbe und zwedmäßige Bewegungsvorstellungen ausarbeiten tonnen. Bertules voll= bringt bie gwölf Arbeiten, aber Eurpftheus muß fie ihm auftragen. Mit bem Willen allein wirb man im besten Falle ein Beerführer unter Alexander bem Groffen, ein Seleutus, ein Btolemaus, ober ein Marschall Rapoleons; man wird ber berühmte Minister eines genialen Monarchen ober, und zwar viel häufiger, ber unfterbliche Souveran eines genialen Minifters; im Schlechtesten Falle wird man ein Buftling, von beffen Orgien Lanber und bie Gefchichte miberhallen, ober ein Berbrecher, ber alle Zeitgenoffen in Schreden verfest; ein Cafar Borgia ober ein Schinberhannes. In jenem Falle verwirklicht man bie Bewegungsvorstellungen, bie ein frembes, geniales Urtheilszentrum ausgearbeitet hat, in biefem bie halb: ober unbemußten emotionellen Unregungen ber eigenen Bentren. Entwidelung bes Urtheilszentrums bringt bagegen für fich allein ein Genie hervor, nur wird biefes einen anderen Charafter haben, je nachbem neben bem Urtheils= auch bas Willenszentrum weniger ober mehr ausgebilbet ift. Urtheilsgenie ohne besondere Willenstraft gibt einen großen Denter, einen Philosophen, einen Mathematiter, vielleicht noch Naturforscher. Denn bei ihren Thätigkeiten find bie geringften bynamischen Sinberniffe ju überwältigen, bie fcmachften Mustelzusammenziehungs-Ampulse auszugeben; ihr Urtheil braucht nicht grobe Bewegungsvorstellungen auszuarbeiten, fondern erweift feine Größe und Gewalt auf andere Art, inbem es aus ben Sinneseinbruden enblofe, neue, unfinnliche Borftellungen ableitet; aus einer einfachen Zahlenbeobachtung ben pythagoraischen Lehrsat, bie Theorie ber Bahlen, bie Integral- und Differenzialrechnung; aus bem Kalle eines Apfels bas Gefet ber Schwerfraft; aus bem Wahrnehmungsinhalt bes Bewußtseins eine Erkenntniftheorie, aus ben Erfahrungsthatfachen ber Entwidelungslehre und Balaontologie bas evolutionistische System Darwing. 3ch tann bie Anschauung Bains nicht theilen, ber in ber Rangordnung bes Genies bas philosophische Benie obenan ftellt. Meine Theorie zwingt mich, bem reinen Denker und Forscher ben unterften Blat in biefer Rangordnung anzuweisen; benn ihre Größe beruht auf ihrem Urtheil allein, biefes ift aber für fich, ohne Mitwirtung bes Willens, außer Stanbe, bie von ihm ausgearbeiteten Borftellungen, und maren fie noch so munberbar, ju finnlich mahrnehmbaren Erscheinungen ju Um fie menigftens auszusprechen ober aufzuschreiben, machen. bebarf es icon einer Dustelthätigteit, alfo eines Willensimpulfes. Burbe ber Bille eines Urtheilsgenies nicht einmal zur Beranlaffung ber Schreib: ober Sprechthätigkeit genugen, fo blieben beffen erhabenfte Borftellungen rein subjektive Bewußtseins-Buftanbe, von benen Niemand außer ihm felbft eine Ahnung batte. Gie maren moletulare Bewegungsvorgange in feinem Gehirn und von Anderen nur in bem Dafe mahrnehmbar, in welchem folche burch ben Raum binburch von einem andern Gehirn empfunden und wiederholt werben

können, fofern man nämlich biefe Art ber Wahrnehmung, also ein Sebankenlesen höchster Art, für möglich halt.

Tritt jum Urtheilsgenie ein Billenszentrum von guter Durchfcnittsbilbung, fo erhalten wir ben großen Forberer ber Erperimental-Wiffenschaften und ben Erfinder. Das Wefen ber Unlagen und Thatigkeit biefer Beiben ift eigentlich ibentisch. Der Erperimentator wie ber Erfinder leitet aus ben Erscheinungen Gesetze ab und finnt ftoffliche Bedingungen aus, die ihm geftatten, die gefundenen Gefete nach feiner Billfur wirten zu laffen. Der Unterschied zwischen ihnen ift tein theoretischer, nur ein prattischer. Gener begnügt fich bamit, folche Umftanbe und Borrichtungen jufammenzuftellen, bie ihm zeigen follen, ob bie finnlichen Borgange mit ben Borftellungen feines Urtheils übereinstimmen, ob ein von feinen Birngentren gefundenes Gefet fich in ber Welt ber Erscheinungen bemährt; biefer bagegen fucht folde Beranftaltungen zu ichaffen, bie ben ausschlieglichen Zwed haben, die menschliche Bequemlichkeit im weiteften Sinne zu erhöhen. Allerdings haben wir ba einen Jrrthum zu vermeiben. bung, eine Entbedung muß nicht nothwendig bas Ergebnig von Urtheilsgenie gepaart mit ausreichenber Willenstraft fein. Der Rufall tann an ihr mitgearbeitet haben. Der Mand Schwarz fuchte nicht bas Bulver, als fein Schwefel-, Salpeter- und Rohlengemenge in Mörfer aufflog, und Professor Galvani bachte nicht im Entferntesten an eine unbefannte Naturfraft, als er feinen fezirten Froichichentel an ben Rupferhaten ftecte. Im Gangen bin ich aber bennoch nicht geneigt, bem Zufall mehr als einen ganz geringen Antheil an ben großen Entbedungen und Erfindungen einzuräumen. Es gehört immerbin ein außergewöhnliches Urtheil bazu, eine unbekannte Erscheinung richtig zu beobachten, fofort zu bemerten, bag fie mit ben zur Beit porhandenen Renntniffen nicht befriedigend erklärt werden fann, ihre Urfachen und Bebingungen ju finden und aus ihr neue Vorftellungen abzuleiten. Der Bufall wird alfo nur bann jum Ausgangspuntte einer Entbedung ober Erfindung, wenn er einen bebeutenben cogita: tionellen Menschen zum Zeugen bat. Der emotionelle Durchschnitts: mensch mit seinem automatisch arbeitenben Behirn bleibt ftumpf por Erscheinungen, Die fich mit feinen ererbten und organisirten Borftels lungen nicht becken. Wäre ber Mörser von Schwarz vor einem Durchschnittsmenschen losgegangen, fo batte biefer fich betreuzt, an eine Teufelberscheinung geglaubt und aus feiner Beobachtung höchstens bie Lehre gezogen, bag er fich huten muffe, je wieber an Schwefel zu ruhren. Das Bulver hatte er nicht erfunden. Die gewiffen fruchtbaren Bufalle ereignen fich täglich vor ben Mugen ber Menschheit und haben fich immer por ihnen jugetragen. Es muß aber erft ein außerorbentlich machtiges Urtheil vor fie bintreten, um fie zu versteben, ihre Befete und Anwendungen ju finden. Der gange Stoff an Ericheinungen, bie ben biologischen, chemischen und pfinfitalischen Biffenschaften, ben Erfindungen im Gebiete ber Dampftraft, ber Glettrigität, ber Dechanit zu Grunde liegen, ift unverandert feit ewigen Zeiten ba und er mar für die Menschen ber Steinzeit gang fo vorhanden wie für uns. Allein um ihn zu verfteben und zu bemeiftern bedurfte es einer Ent= widelung bes Urtheils, bie meber von ben Urmenfchen noch von ben Menschen bes Alterthums erreicht mar. Ebenso find mir auch beute zweifellos von Erscheinungen ber wunderbarften Art umgeben, bei benen wir uns nichts benten, bie wir nicht ju beuten wiffen und beren Gefete wir nicht fuchen, weil unter ben Mitlebenben Riemand ein genug mächtiges Urtheil befitt, um aus ihrer finnlichen Wahrnehmung bie Borftellung ihrer Urfachen und möglichen Birtungen abzuleiten. Es ift aber außerft mahricheinlich, bag fpater Genies tommen werben, benen bies erreichbar, ja leicht sein wird, und unsere Nachfolger auf Erben werden nicht begreifen, bag wir blob und ftumpf an ben mertmurbigften Ericheinungen vorübergeben tonnten, wie wir nicht verfteben, bag bie Menichen nicht ichon vor Jahrtaufenden auf Sprengftoffe, Dampfmafdinen und Unwendungen ber Glettrizität getommen Seben wir nun von ber, wie ich ju zeigen gesucht habe, winzig kleinen Mitarbeit bas Zufalls ab, fo bleibt bie Thatsache übrig, baß Berfuche im Sinne Bacons, "an bie Natur gerichtete vernünftige Fragen", bie mit Bewußtsein und Absicht gestellt find und auf bie man eine im Boraus errathene Antwort erwartet, also bie methobischen Arbeiten eines Robert Meyer, Helmholt, Roch, ein Urtheilsgenie und ein tuchtig organifirtes Willenszentrum zur Borausfetung haben. Die Gefellung bes Willenszentrum ift nothig, weil es fich ja beim Experimentiren und Erfinden wesentlich barum handelt, vom Urtheils= gentrum ausgearbeitete Vorstellungen ju verfinnlichen, die Berfinnlichung aber nur burch Muskelthätigkeit bewirkt werben kann, bie wieber blos burch Willensimpulse zu Stanbe kommt.

Wenn endlich bas Willenszentrum ebenfo außerorbentlich ent= widelt ift wie bas Urtheilszentrum, wenn wir alfo einen Menfchen vor uns haben, ber zugleich ein Urtheils- und ein Willensgenie ift. fo grußen wir eine jener Erscheinungen, welche ben Lauf ber Belt: geschichte veranbern. Gin foldes Genie außert fich nicht in Gebanten und Borten, sonbern in Thaten. Sein Urtheil arbeitet neue, perfonliche Borftellungen aus und sein Wille ift rege und ftart genug, fie allen Binberniffen jum Trope in Banblungen umzufeben. Es perichmäht bie bequemeren Arten ber Berfinnlichung von Borftellungen, nämlich bie burch Laute und Zeichen, und ftrebt biejenigen an, bie ein Uebermältigen ber größten Wiberftanbe nothig machen. Es spricht und fcreibt alfo nicht, fonbern handelt, bas beißt verfügt über anbere Menfchen und über Raturfrafte im Ginne feiner Borftellungen. Diefes Genie wird in ber Menschheit mas es will und thut mas es mill. Es entbedt Welttheile. Es erobert Lander. Es beherricht Es geht ben Lebensgang Alexanders, Mohameds, Crom-Bölker. wells, Napoleons. Seinem Balten fest nichts Menschliches eine Grenze, es mußte benn ein gleich großes ober noch größeres Urtheils= und Willensgenie jum Zeitgenoffen haben. Es tann nur an einer Naturfraft icheitern, bie machtiger ift als bie Rraft feines Willens. Gin Orfan hatte Columbus vernichten tonnen; Rrantheit fallte Alexander; Rapoleon murbe an einem ruffifchen Binter zu Schanden. Das Urtheilszentrum tann in feinen Borftellungen felbft bie Natur überwinden. Das Willenszentrum vermag nur Rrafte zu befiegen, bie ichwächer find als feine eigene Rraft.

Die Organisation eines solchen Urtheils= und Billensgenies bringt es mit sich, daß es mehr ober weniger, in äußersten Fällen vollstommen, bessen entbehrt, was man Gefühl und tünstlerischen Sinn, Schönheits= und Liebesbedürfniß nennt. Seine mächtigen Zentren sehen alle Eindrücke in klare Borstellungen um und beiten vollbewußte Urtheile aus ihnen ab. Eine automatische Thätigkeit sindet höchstens in den niederen Zentren der Koordination und Ernährung statt; die höheren arbeiten eigenartig, nicht nach ererbter Schablone. Bon bunkeln, halb= oder undewußten Regungen ist das Genie beinahe ganz

frei. Es ist in keiner Weise sentimental. Es macht beshalb ben Eindruck ber Härte und Kälte. Diese Worte besagen aber nichts Anderes, als daß es rein cogitationell, nicht emotionell ist. Mit dieser Organisation hängt es auch zusammen, daß das Genie den sertigen Gedanken anderer Köpfe sehr schwer zugänglich ist. Seine Zentren sind auf eigenartige, nicht auf Nachahmung fremder Arbeit gerichtet. Sie müssen sich dem Rohstoff sinnlicher Wahrnehmungen gegenüber besinden, um denselben in ihrer persönlichen Weise zu neuen Borstellungen zu verarbeiten. Vorverdaute Erzeugnisse des Urtheils, das heißt ein Rohstoff sinnlicher Wahrnehmungen, der bereits in fremden Hirnzentren die Umwandlung in Vorstellungen ersahren hat, also gerade die, ich möchte sagen geistige Peptone, die der Durchschnitts-wensch allein assimiliren kann, widerstehen ihnen.

Bei biefem Buntte meiner Betrachtungen richtet fich eine bebrobliche Frage por mir auf. Wenn bas Benie Urtheil und Wille in außerordentlicher Bollendung ift, wenn feine Thatigfeit in Bervorbringung neuer, unfinnlicher Borftellungen und in beren finnlicher Berwirklichung besteht, mas fange ich bann mit ben emotionellen Benies, mit ben Dichtern und Runftlern an? Sabe ich bann überhaupt bas Recht, jugugeben, bag Dichter und Runftler ebenfalls Genies fein konnen? Run, biefes Recht ift in ber That minbeftens zweifelhaft. Salten wir uns nur gegenwärtig, mas eigentlich Emotion ift. Sinnegeinbrude merben ju ben betreffenben Sinneggentren geleitet, biefe Sinneszentren verfeten anbere Sinneszentren, nämlich biejenigen, welche gewöhnlich mit ben anberen zusammen Ginbrude zu empfangen pflegen, in Thatigfeit; fie regen bie Willens: und Roorbi: nationszentren an und rufen irgend eine Banblung bes Organismus, fei es auch nur einen Befichtsausbrud, eine Menberung im Bergrhythmus, einen Ruf, als Gegenwirtung hervor; all bas automatifc, nach ererbter, organisch geworbener Bewohnheit, ohne Dagwischentunft bes Urtheils, bas von ben Borgangen in ben nieberen Bentren nur eine buntle Salbtenntnig, eine unbestimmte Ahnung erhalt. Diefe Borgange, die außerhalb bes Bewußtfeins ftattfinden, find eben bie Emotionen. Die Dichtung, bie Musit, bie bilbenben Runfte haben teine andere Aufgabe, als Emotionen hervorzubringen. fucht mit ihren Mitteln in unserem Organismus bie Borgange angu-

regen, welche in ber Wirklichkeit burch eine bestimmte Folge von Sinnegeinbrücken veranlakt werben und die wir als Emotionen Der Iprische Dichter ftrebt mit Worten, ber Mufiter mit empfinben. Tonen, der Maler mit Farben unsere Birnzentren zu ber Arbeit zu bestimmen, welche fie ju liefern pflegen, wenn bie Sinne ihnen bie Einbrude gutragen, bie etwa von einem ichonen und liebreigenben Befen bes entgegengefetten Gefclechts, einem Feinbe, einer gerftorenben Naturgewalt, einem leibenben Mitgeschöpfe, einer bestimmten Re richtiger fie bie burch ihre Runft barftell-Rabreszeit ausgeben. baren, also bie in Worten ausgebrudten geistigen, bie optischen, bie akuftischen Merkmale ber Borgange zu erfaffen und nachzuahmen miffen, um fo naber werben bie von ihnen angeregten Emotionen ben Emotionen tommen, welche bie Borgange felbft hervorrufen murben. Eine Bervorbringung ber Dichttunft, Malerei u. f. m., bie in uns teine Emotionen erregt, wirb von uns nicht als Runftwert anerkannt, und wenn unser Urtheil noch fo fehr erkennt, bag fie klug erbacht, mit großem Aufwand an Fleiß und Geschidlichkeit, mit Beflegung machtiger Binberniffe bergeftellt ift. Die Birtung bes Runftwerts beruht also auf automatischer Thätigkeit unserer Bentren; biese wird aber nur burch Eindrude angeregt, bie ber Organismus und bie gange Reihe feiner Borfahren ju empfangen gewöhnt maren; bies fcbließt jebe wirkliche Reuheit bes Runftwerks aus; basfelbe muß, um zu wirten, alte, gewohnte, organifirte Ginbrude jum wefentlichen Inhalt MB bas Eigenthumliche bes Genies haben wir aber bie Fähigkeit erkannt, neue, von ben bis babin bekannten abweichenbe Borftellungen zu bilben und in finnlich mahrnehmbare Erscheinungen Wie verträgt fich bas nun mit ber Runft, in ber es fich ausschließlich barum hanbelt, alte, ber ganzen Gattung eigene und in ihr organisch geworbene Einbrude zu wiederholen?

Die Antwort auf biefe heitle Frage macht mich blos insofern verlegen, als ich mit ihr gegen weitverbreitete Anschauungen verstoßen muß. Es ist wahr, bas emotionelle Genie ist nicht eigentlich ein Genie. Es schafft in ber That nichts Neues, gibt bem menschlichen Bewußtsein keinen reicheren Inhalt, findet keine unbekannten Wahrsheiten und übt keinen Einfluß auf die Welt der Erscheinungen, aber es hat bennoch gewisse psychophysische Voraussesungen, die es zu einem

Sonbermefen machen und vom Durchschnittsmenschen unterscheiben. Die Bentren, welche bie emotionellen Thatigfeiten liefern, muffen bei ihm mächtiger entwickelt fein als in gewöhnlichen Organismen. Folge bavon ift, bag nicht blos ein Sinnegeinbrud bei ihm bie automatifc arbeitenben Zentren ju intensiverer Thätigkeit anregt, sonbern auch, baß fein Bewußtfein von biefer Thatigfeit mehr mahrnimmt, weil biefelbe in ihm fo zu fagen geräuschvoller, großartiger, auffebenerregenber vor fich geht. 3ch tann bies gang beutlich machen, wenn ich an ein früheres Bilb antnupfe. Gin emotionelles Genie ift auch nur ein mechanisches Spielwert, tein frei erfindenber und frei fpielenber Birtuofe; gut; aber es gibt Spielmert und Spielmert, von ber mingigen Mufithofe, bie ein fcminbfuchtiges, taum borbares Gefäufel von fich gibt, bis gur mechanischen Orgel, beren Donner bie Mauern ergittern machen tann. Go muß man fich porftellen, bag bie automatifch arbeitenben Bentren beim emotionellen Genie wol auch mechanisch, aber unvergleichlich lauter spielen als bei ben Durchschnitts: menichen, bag jenes bie Orgel ift, mahrend biefe blos Dofen find. Und eine Folge ber Bewalt feines. Mechanismus ift, bag bas Bemußtfein bes emotionellen Genies an beffen Thatigfeit mehr theilnimmt als bei ben gewöhnlichen Menfchen; aber wolgemertt, nicht ichaffend und beeinfluffend, fonbern mahrnehmend. Sein Urtheil fann an ber automatischen Arbeit seiner Bentren nichts anbern, aber es tann gufeben und beobachten, wie fie vor fich geht. beschränkten Sinne erfüllt bas emotionelle Benie ebenfalls bie Forberung ber Reuheit und Gigenartigkeit, bie ich an bie Arbeit bes Es bringt allerdings nur Emotionen hervor, bie ber Genies ftelle. Menscheit angeerbt und altgewohnt find, aber es bringt fie machtiger hervor, als andere Menfchen vor ihm es vermochten. Seine Birtung ift alfo im Grabe, wenn icon nicht in ber Urt, neu.

Die Rangorbnung ber Genies wird burch die Burbe bes Gewebes ober Organs bestimmt, auf bessen ausnahmsweiser Vollstommenheit sie beruhen. Jede andere Rangordnung ist unnatürlich und wülkurlich, und ware sie selbst so geistreich begründet wie die, welche Bain aufstellt. Je ausschließlicher menschlich ein hirnzentrum ist, ein um so höheres Genie wird seine besondere Entwicklung geben. Es ist kaum nöthig, diesen Gedanken durch einen hinweis auf früher

Befagtes zu erläutern. Die Entwidelung von Anochengewebe tann fein Benie geben, benn große Rnochen find nicht menschlich im engften Sinne, fonbern eignen auch ben Balen und Elephanten; ebenfowenig bie Entwidelung von Mustelgewebe, bie einen Milo von Rroton auszeichnet, ihn aber noch nicht über ben Rang ftarter Thiere erhebt; auch bie Sinneszentren find nicht geeignet, bie organische Unterlage eines Genies zu bilben, benn in ber Scharffichtigfeit wirb ber Ronbor immer auch bas volltommenfte menschliche Auge und Lichtwahr= nehmungs-Bentrum meiftern, in ber Feinhörigteit ber Menich es nie mit gewiffen Antilopenarten aufnehmen konnen u. f. w. bochften Bentren find noch nicht rein menschlich, wenn ihre Bollkommenheit nicht über ben Automatismus hinausreicht. automatischen Gegenwirfungen bes Organismus auf bie Ginbrude pon außen find auch bie boberen Thiere fabig und biefe Begen: wirkungen kommen ihnen sogar unverkennbar als Emotionen zum Banblungen und bie fie begleitenben pfychischen Bemuktfein. Erregungen ber Liebe, bes Saffes, ber Rache, ber Furcht, ber Rührung beobachten wir beim Bunbe ober Elephanten gang fo wie beim Menschen und ber einzige Unterschied zwischen ben Thieren und bem Menschen ift in biefer Sinficht ber, bag bie menschlichen Emotionen auch burch fünftliche Nachahmungen ober Symbolifirungen von natürlichen Erscheinungen angeregt werben tonnen, bie thierischen bagegen blos burch bie Ericheinungen felbft, bag alfo am Buftanbekommen ber Emotionen beim Menschen bie beutenbe Thatigkeit bes Urtheils, folglich auch bes Bebachtniffes und Berftanbes einen viel größeren Antheil hat als beim Thiere. Rein menfchlich ift bagegen bas Urtheil, soweit es über bie einfache, unmittelbare Deutung bes Sinnegeinbrude hinausgeht, foweit es aus biefem Borftellungen bilbet, benen fein vor ben Sinnen ftattfinbenber Borgang entspricht, soweit es also, um es mit bem Fachausbrud zu bezeichnen, abstrabirt und von Abstrattionen wieder Abstrattionen ableitet. Urtheil in biesem Sinne hat außer bem Menschen tein anberes Thier. ebensowenig ift bie organische Abhangigteit bes Willenszentrums vom Urtheilszentrum bei irgend einem Thiere fo ausgesprochen wie beim Menfchen: Urtheils: und Willenszentrum bringen alfo burch ihre hohe Entwidelung ein echt menschliches Benie hervor, bas ber höchfte

Ausbrud ber bisher erreichten organischen Bolltommenheit bes Meniden ift. Um höchften fteben folglich unter ben Benies biejenigen, bie Urtheils: mit Billensgenialität vereinigen. bie Manner bes Sanbelns, bie bie Beltgeschichte machen, bie Bolter geiftig und ftofflich formen und ihnen auf lange Zeit hinaus ihre Gefchide vorschreiben, bie großen Gefengeber, Organisatoren, Staatenbilber, Revolutionare mit flaren und von ihnen erreichten Rielen, auch noch Eroberer, wenn fie nach icharf umriffenen Borftellungen ihres Urtheils und nicht halbbewußten Impulfen hanbeln. An Ertenntnig fteben biefe vornehmften Genies gang fo boch wie biejenigen ber folgenben Rategorie, fie leiten aus ihren Bahrnehmungen ebenfo ficher unfinnliche Borftellungen ab, finben alfo ebenfo zuverläffig ben finnlich nicht mahrnehmbaren Bufammenbang ber Ericheinungen, ihre Urfache, ihre Gefete, ihre fernen und fernften Rolgen in ber Zeit und im Raume. Doch haben fie por ihnen bie Fähigteit voraus, ihre Borftellungen nicht blos gegen bie Wiberftanbe bes unbelebten Stoffes, sonbern auch gegen bie lebenbiger Organismen, gegen bie ber Menfchen, ju verwirklichen; fie burfen alfo ihrem Urtheile geftatten, mit Aussicht auf Berfinnlichung burch ben Willen Borftellungen ju bilben, welche Bolter, ja bie gange Menfcheit zum Inhalt haben und die fie nur auf die Weife verwirklichen tonnen, bag fie bie Willenszentren von Boltern, ja ber Menfcheit von ihrem eigenen Willen und Urtheil abhängig machen.

In zweiter Linie kommen bie Genies bes Urtheils mit guter, aber nicht genialer Entwidelung bes Willens, bie großen Forscher, Bersucher, Entbeder und Erfinder. Bas sie hinter ben Genies ber ersten Kategorie zurücktehen macht, das ist ihr Unvermögen, sich ber Menschen als des Stoffes zur Berwirklichung der Borstellungen ihres Urtheils zu bedienen. Sie werden also nur solche Borstellungen verwirklichen können, die den unbelebten Stoff zum Inhalt haben. Ihr Bille ist start genug, um todte, nicht, um lebendige hindernisse zu überwinden. Den britten Rang nehmen die reinen Urtheilsgenies ohne entsprechende Ausbildung des Willens ein, die Denker, die Philossophen. Durch ihre Erkenntniß, ihre Beisheit, ihre Gabe des Erzathens sinnlich nicht wahrnehmbarer, zeitlich oder örtlich entsernter Borgänge kennzeichnen sie sich als vollbürtige Genies von derselben

Kamilie wie bie Staatengrunder und die Entbeder. Aber sie find barin unvolltommen, daß bie Borstellungen, die ihr Urtheil in herr= licher Bollenbung ausarbeitet, in ihrem Gehirn bleiben ober höchftens in Seftalt von gefdriebenen ober gefprochenen Worten eine Berfinnlichung erfahren. Ginen biretten Ginfluß auf bie Menfchen ober bie unbelebten Dinge haben fie nicht. Bewegungserscheinungen veranlaffen fie nicht. Gin frember Bille muß erft von ihren Borftellungen angeregt werben, bamit bie Borgange in ihrem Urtheilszentrum Borgange aukerhalb ihres Organismus veranlaffen. Hinter ben brei Rategorien ber cogitationellen Genies, hinter ben Banbigern ber Menichen, ben Banbigern bes Stoffs und ben blogen Dentern, tommen endlich bie emotionellen Benies, bie fich burch eine größere Starte ber automatischen Arbeit ihrer Zentren, aber nicht burch eine perfonliche Sonberentwidelung berfelben von ber Durchschnittsmenge unterfceiben und ber letteren teine neuen bewußten Borftellungen auch teine bewuften Bewegungs-Anregungen, fonbern nur halb: ober unbewußte Emotionen geben konnen. Unter ben emotionellen Genies nehmen wieber bie Dichter ben erften Blat ein, benn erftens bat an ihrer Arbeit bas Urtheil einen großen Antheil und zweitens bringen fle ihre Wirfung burch ein Mittel bervor, welches von allen finnlichen Mitteln weitaus bas geeignetefte ift, Bewußtseins-Buftanbe, biefen bochften Inhalt aller Runft, mahrnehmbar zu machen, nämlich burch Bahrend fich bilbenbe Runftler und Dufiter auf bas Erfaffen und Wiebergeben folder finnlich mahrnehmbaren Mertmale von Bemuftfeins-Ruftanben beschränten muffen, welche biefe nur in großer Allgemeinheit ertennen laffen, ift ber Dichter im Stanbe, fie fcarf ju umgrenzen und fo ju fpezialifiren, bag man fie taum mit anderen, verwandten Bewußtseins-Buftanben verwechseln tann. Der Mitwirtung bes Urtheils tann bochftens ber Lyriter entbehren, beffen "Aug' in iconem Bahnfinn rollt" und bei bem bie Ginbrude obne Umweg burch bas Bewuftfein bie Sprachzentren automatisch jur Thätigkeit anregen. In allen anderen Dichtungsarten bagegen bat ber Dichter mit feinem Urtheile bewufte Borftellungen zu bilben, bie fich von benen bes Denters nur barin unterscheiben, bag fie bie Bergegenwärtigung ererbter Emotionen und nicht bas Errathen nicht

wahrnehmbarer Beziehungen ber Erscheinungen jum Gegenstanbe haben.

Diese Rangordnung ift die allein natürliche, benn fie beruht auf organischen Voraussetzungen. Die gewöhnliche Schätzung ber verschiebenen Rategorien von Benies weicht aber allerbings von ihr fehr bebeutend ab. Cogitationelle Naturen bewerthen bas Genie nach bem Rugen, ben es ber Gefammtheit bringt und ben fie zu erfaffen vermögen, emotionelle Naturen nach ber Stärte und Wonnigkeit ber Emotion, die es in ihnen zu erregen vermag. Für ein ursprüngliches Gemeinwefen ift ein tapferer und fraftiger Rrieger bas wichtigfte Mustel= und Willensstärte, alfo Muth, merben beshalb Mitalied. als bie berrlichften Saben eines Menichen gefchatt, ihr gludlicher Befiter wird über alle feine Stammesgenoffen geftellt und als Salb: gott verehrt werben. In einem folden Gemeinmefen tann offenbar fein großer Denter und Forfcher, tein Philosoph, tein Mathematiter, tein Erperimentator auf Burbigung Anspruch erheben. Benn einem Stamme ber Rothhäute ein Descartes ober Newton erstände, fo murbe man ihn als unnuges Mitglied ber Borbe betrachten und jeden glud: lichen Barenjager, jeben Rrieger, ber bereits mehrere feinbliche Stalpe am Bürtel trägt, boch über ihn ftellen. Und vom Rüslichfeits= ftanbpuntte aus mit vollem Rechte, benn mas ber Indianerstamm auf ber von ihm erreichten Entwickelungsftufe braucht, bas ift teine Mathematit und Methaphyfit, fonbern Fleifch und Sicherheit. Ueberlebfel biefer Unschauungsweife von Wilben und Barbaren ift es, wenn man mitten in unserer angeblichen Gesittung bem Solbaten ben vornehmsten Rang anweift und feiner Rriegstracht, ben friegerifchen Tatowirungen an feinem Rragen, feinen Mermeln und ber Bruft feines Baffenrod's bie Berehrung erweift, bie im Urzustanbe ber Menfchen burchaus natürlich und verftanblich mar, auf unferer beutigen Rulturhobe aber ohne vernünftige Bebeutung ift. ebenso natürlich ift es, bag bie emotionellen Naturen ben Werth eines Genies nach ben Emotionen bemeffen, bie basfelbe ihnen gibt. find eigenartigen, perfonlichen Dentens unfähig, bagegen mag ihre automatifche, organifirte Birnthatigfeit gang tüchtig fein. Bewußtsein ift alfo nicht mit klaren Vorstellungen, sonbern mit ben hier wieberholt geschilberten halbbunteln, verschwommenen Bilbern

gefüllt, als welche bie automatische Thatigfeit ber Birnzentren vom Bewußtsein mahrgenommen wirb. Das wirkliche, bas beißt bas Urtheils-Genie verlangt von ihren bochften Bentren bewußte, nicht organisirte, nicht ererbte Arbeit, und bie tonnen sie nicht leiften. Das Urtheils-Genie besteht also für fie gar nicht. Das emotionelle Bleubo-Benie bagegen regt bie automatische Thatigkeit ihrer Bentren an und wird beshalb von ihnen mahrgenommen; es ift für fie eine Quelle von Empfindungen und ba man bas Leben nach feinem Inhalt an Empfindungen mißt, fo ift bas emotionelle Benie für fie geradezu ein behrer Lebensspender. Frauen werben baber einen Runftler immer höher ichaten als einen Denker und Forfcher und unter ben Runftlern ftebt ihnen febr natürlich ber Musiter am bochften, weil bie Emotionen, welche ihnen bie Musit gibt, auch bie Geschlechtszentren anregen und barum bie tiefften und angenehmften find. Maler und felbft ber Schauspieler werben bei ihnen einen fehr hoben Blat einnehmen, ber erftere, weil feine Runft teinerlei cogitationelle Thatigfeit anregt, also von ihnen ohne bie Beschwerlichkeit bes Dentens genoffen werben tann, ber zweite aus bemfelben und bem bagutretenben Grunde, baf fich bie Wirfung feiner nachahmenben und emotionelle Seelenzuftanbe verwirklichenben Thatigkeit burch bie menschliche Birtung feiner Berfonlichteit verftartt. Den Dichter werben bie emotionellen Naturen, also in erfter Linie auch wieber bie Frauen, nur in bem Dage ichaten, in welchem feine Arbeit eine rein emotionelle, nicht cogitationelle ist; also ben Lyriter mehr als ben Epiter, ben Schilberer auferlicher, aufregenber Borgange mehr als ben Berglieberer von Seelenregungen. Gine folche Bewerthung bes Genies tann naturlich fur uns nicht maggebend fein. Wenn bie Stärte ber von ihm erregten Emotionen für ben Rang bes Genies bestimmenb fein foll, so mußte beispielsweife bem Manne feine Beliebte, bem Beibe fein Beliebter bober fteben als irgend ein Benie, bas bie Menfcheit bisher hervorgebracht hat, benn zweifellos ruft Julie in Romeo und Leanber in Bero gewaltigere Empfindungen hervor als Goethe ober Shatespeare, Beethoven ober Mogart, von Rant ober Laplace, Julius Cafar ober Bismard natürlich nicht zu fprechen. Und ich glaube auch, wenn man biefe intereffanten Barchen befragte, sie wurden nicht anstehen, ihre Julie ober ihren Leander als

das herrlichste aller denkbaren vergangenen, gegenwärtigen und kunftigen Genies zu erklären.

Nicht bie Wirkung einer Berfonlichkeit auf andere ift also ber Magstab ihrer Bebeutung, benn biefe Birtung ift eine gang verschiebene, je nachbem bie Menschen, auf bie fie geubt wirb, mehr ober minber boch entwidelt, mehr ober minber cogitationell find, - fonbern ber mehr ober minber ausschlieflich menschliche Charafter ber Birngentren, beren außergewöhnliche Entwidelung bie pfpchophpfifche Grundlage ihrer Ericheinung ift. Und ba bas bochfte und menfch: lichfte Birnzentrum bas Urtheilszentrum ift, fo ftattet bie Urtheils: entwidelung allein ein mahres Genie aus, bas allerbings auch entsprechenber Willensentwidelung bebarf, um bie Arbeit seines Urtheils: gentrums Unberen finnlich mahrnehmbar zu machen. Das Urtheils= genie ift bis jest bas lette Bort menschlicher Bolltommenbeit. bie organische Entwickelung ber Menschheit noch weitergeben und welche Richtung fie nehmen wirb, bas tonnte bochftens traft feiner Rabigleit, aus Gegebenem auf Entfernteftes in Raum und Beit gu ichließen, ein großes Urtheilsgenie errathen.

## Suggeftion.

Der Lefer hat nun erfahren, wie ich mir ben Mechanismus bes Menschheitsfortschritts bente. Diefer geschieht nicht in breiter Front mit ben Offizieren in Reih und Glieb. Gine gang winzige Minberheit von Pfabfindern geht einzeln vor, burchbricht ben Bufch, terbt bie Baume, richtet Bahrzeichen auf und zeigt ben Weg; bie Menge tommt bann nach, querft in fleinen Gruppen, bann in biden Saufen. Bebe Forberung ber Menschheit ift bas Wert bes Benies, bas in ihr biefelben Berrichtungen übt wie bie bochften Birnzentren im Ginzel-Das Genie bentt, urtheilt, will und handelt fur bie Menschheit; es verarbeitet Einbrude zu Vorstellungen, es errath bie Befete, beren Ausbrud bie Erscheinungen find, es antwortet auf bie äußeren Anregungen mit zwedmäßigen Bewegungen und bereichert fortwährend ben Inhalt bes Bewußtseins. Die Mehrheit thut nichts Anderes, als bas Genie nachahmen; fie wiederholt, mas ihr bas Genie vorgethan bat. Die volltommen normal gebilbeten, gut und gleichmäßig entwidelten Individuen thun es fofort und erreichen annähernd bas Mufter. Man nennt fie Talente. einer ober ber anbern Richtung gurudgebliebenen, an bie Durchschnitts= maße bes jeweiligen Menschentypus nicht heranreichenden Individuen gelangen erst später und mühfam bazu und ihre Nachahmung ift weber geschickt noch treu. Das find bie Philister.

Auf welche Weise wirkt nun aber bas Genie auf die Menge? Wie bringt es biese bazu, seine Gebanken nachzubenken, seine Handlungen nachzuthun? Oberflächlichkeit ist mit ber Antwort rasch genug bei ber Hand. "Beispiek! Nachahmung!" Mit biesen

Schlagworten glaubt man alles gesagt zu haben. In Wirklichkeit ertlaren fie nichts; fie machen weber verftanblich, weshalb ber Denich, und übrigens auch bas Thier, ben Drang hat, nachzuahmen, noch mit welchen Mitteln ein Wefen bas andere bestimmt, feine Sirnzentren und Musteln in ungefähr berfelben Beife arbeiten zu laffen, wie es Bier ift ein Menfch, ber etwas beutt ober thut. anderer Menfch, ber innerlich benfelben Gebanten, außerlich biefelbe Sandlung wieberholt. 3ch tann nicht umbin, ben Gebanten ober Die Sandlung bes einen als Urfache, ben Gebanten ober bie Sandlung bes andern als Wirtung aufzufaffen. 3ch febe bas Beifpiel und bie Nachahmung. Aber zwischen ben beiben flafft eine Lude. bas Band nicht, bas fie vertnupft. Ich weiß noch nicht, womit bie Rluft zwifchen ber Urfache und ber Wirtung überbrudt ift. fteben ba ungefähr vor berfelben Schwierigfeit wie in ber Rinematit ober Bewegungs-Wiffenschaft, Die mohl feststellt, daß Bewegungen porhanben find, auch ihre Gefete mit größerer ober geringerer Sicherheit findet, aber noch niemals auch nur ben leifesten Berfuch ge= macht hat, zu erklaren, wie die Bewegung eines Rorpers fich auf einen andern überträgt, wie bie Rraft von einem Atom burch ben nicht mit Stoff ausgefüllten Zwischenraum auf bas andere Atom binüberfpringt und auf basfelbe einwirft. Die Unfahigfeit bes menich: lichen Beiftes, fich vorzustellen, wie Rraft ober Bewegung, die felbst nichts Stoffliches, fonbern ein Buftand bes Stoffs ift, einen ftoff= leeren Raum amifchen Stofftheilchen foll burchichreiten tonnen, ift fogar ber ftartfte Bernunfteinwand gegen bie atomiftifche Theorie, welche feit Anaragoras bie Philosophie beherrscht und unserer beutigen Mechanit und Chemie ju Grunde liegt; fie ift es, bie jur Annahme bes völlig unverftanblichen Methers, ber bie Atome umgeben foll, genothigt und zu allen Zeiten, auch in ber Gegenwart wieber, einige ber tiefften Beifter bestimmt bat, Die Theorie ber Ginheit und Rontinuirlichfeit bes Stoffs burch ben gangen Raum ber atomiftischen Theorie vorzugiehen.

)

Die Pfychologie, glaube ich, wird mit ihrer Schwierigkeit leichter fertig als die Bewegungs-Wiffenschaft. Sie kann sich auf eine erst in der jungsten Zeit kennen gelernte Erscheinung berufen, welche eine recht befriedigende Erklärung ber Ersahrungsthatsache in sich schließt,

bag Menschen auf einander geistig wirken, bag Menschen andere Menschen nachahmen. Diese Erscheinung ift die Suggestion.

Ein Wort ber Erläuterung für Diejenigen, bie nicht miffen follten, mas man in ber Binchologie unter Suggestion verfteht. haben im vorigen Rapitel gefeben, bag alle Bewegung vom Willen veranlagt wird und bag ber Wille auf bewußte Anregungen bes Urtheils ober auf unbewußte, automatische Anregungen emotioneller Art feine Bewegungsimpulfe ausschlägt. Wenn nun biefe Unreaungen, bie ben Willen in Thatigteit verfeten, nicht von bem eigenen. fonbern einem fremben Behirn ausgeben, wenn fich ber Wille eines Inbivibuums jum Diener eines fremben Urtheils ober einer fremben Emotion macht und Bewegungsvorstellungen verwirklicht, bie in einem anbern Zentralnervenspftem ausgearbeitet wurden, fo fagen wir, bag biefem Individuum feine Bandlungen fuggerirt find, bag es unter bem Ginfluffe einer Suggestion ftebt. Um besten ift bie Suggestion natürlich ju beobachten, wenn fie tranthaft übertrieben Dies ift ber Fall im Buftanbe bes Sypnotismus. Inbivibuum, bas hypnotisirt werben tann, also in ber Regel ein hyfterisches, wird in biefe feltsame und noch nicht genügend erklärte Berfaffung bes Nerveninftems verfett. Derjenige, ber es hupnotifirt hat, sagt ihm bann: "Du wirst morgen früh um 8 Uhr in bie A-ftrake Nummer Soundsoviel zu Herrn Mayer gehen und ihn mit einem Ruchenmeffer, bas bu mitnimmft, erstechen." Das hypnotische Individuum wird geweckt und geht fort. Es hat nicht die geringfte Grinnerung von bem, mas mahrend feiner Bemußtlofigkeit mit ihm Es tennt Berrn Mayer nicht, ift vielleicht auch nie porgegangen ift. in ber A-ftrafe gemefen und hat namentlich nie einer Fliege etwas zu Leibe gethan. Am nächsten Morgen aber nimmt es ein Ruchenmeffer. es, wenn es fein muß, einfach irgendwo ftehlend, geht in bie X-ftrake. klingelt Schlag 8 Uhr bei herrn Mayer und wurde ihn gang gemiß erstechen, wenn eben herr Mayer nicht vom Experiment unterrichtet mare und bie nöthigen Borfichtsmagregeln getroffen batte. nimmt bas Inbivibuum nun fest, entwaffnet es und fragt, mas es porgehabt habe. In ber Regel gesteht es fofort feine verbrecherische Absicht, manchmal versucht es anfangs zu leugnen und betennt erft nach einigem Drangen. Wenn man zu wissen wünscht, weshalb es

ben Morb habe begehen wollen, fo fagt es, fofern es von Natur einfältig ift, entweber: "Es hat fein muffen", ober es hullt fich in ein verstodtes Schweigen; ift es bagegen aufgewedt ober tlug, fo erfinnt es bie mertwürdigften Gefdichten, um feine Sandlungsweise fich felbft und ben Anderen zu erklaren. Berr Mager ift bann ein alter Feind feiner Familie. Er hat im Geheimen gegen bas Individuum ge-Er hat es verleumbet, ihm in feiner Laufbahn geschabet Niemals ahnt es, bag ihm feine Sandlung von einem fremben Urtheil eingegeben, fuggerirt worben ift. Aber bie Suggeftion wirkt nicht blos von einem Tage auf ben anbern, man hat fie ihren Einfluß ichon fechs Monate lang bewahren feben. Gine Banblung, bie im hypnotischen Buftanbe suggerirt murbe, erfuhr ein halbes Jahr fpater, an bem vorber bestimmten Tage, Die volle Berwirklichung, ohne baß bas betreffenbe Inbivibuum mahrend ber Zwischenzeit von ber Suggestion, unter welcher es ftanb, auch nur bie leifeste Bermuthung Die Suggestion braucht nicht in ber Form eines bestimmten Befehls aufzutreten. Gine Anbeutung genügt. Man macht eine traurige Miene und fpricht in weinerlichem Tone einige gleichgiltige Borte jum hypnotifirten Indivibuum. Dasfelbe gerath fofort in bie Kläglichste Stimmung und spricht und handelt, wie man es in tieffter Niebergeschlagenheit zu thun pflegt. Dan fagt ihm leichthin: "Bift bu gern Solbat?" und es halt fich, auch wenn es ein Frauenzimmer ift, fofort für einen Solbaten, beginnt zu tommanbiren, zu ererziren, vielleicht auch zu fluchen, turz all bas zu thun, was nach feiner Auffaffung für einen Solbaten wesentlich ift. Man reicht ihm ein Glas Baffer und fragt : "Bie fcmedt bir biefer Bein?" Das Inbivibuum empfindet ben Beingeschmad und ift im Stanbe, wenn es ein Renner ift, Gattung und Jahrgang bes Gemächfes anzugeben; läßt man es viel bavon trinken, so wird es sogar vollständig berauscht. 3ch konnte noch hunbert berartige Beifpiele ber Suggestion anführen, über bie namentlich in Frankreich bereits eine gange Literatur vorhanden ift und mit ber fich fo hervorragende Beobachter und Verfucher wie Charcot, Bernheim, Dumontpallier und Magnin eingehend beschäftigt haben.

In all biefen Fallen handelt es fich um tranthafte Uebertreibung. Bei einem gesunden Menschen tann die Suggestion nicht fo grell auf:

treten. Es ift unmöglich, ihm weis zu machen, Wasser sein wein, ober er sei ein Kardinal, wenn er in Wirklichkeit ein Referendar ist, und es wird schwerlich gelingen, ihm nahezulegen, daß er mittels rechtszgiltiger Urkunde sein Bermögen einem Fremden schenke, den er nicht einmal dem Namen nach kennt. Allein daß auch bei ihm die Suggestion, wenngleich in weit beschränkterem Maße, ihre Wirkung übt, daß auch seine Vorstellungen und Handlungen unter dem Einstusse ber Suggestion stehen, das ist kaum zu bezweifeln.

3ch wollte erklären, wie ein Menfch auf ben anbern wirtt, wie einer Gebanten und Handlungen bes andern nachahmt, ich habe aber bis jest blos an bie Stelle eines Wortes ein anderes gefett, ftatt "Beispiel und Nachahmung" "Suggestion" gefagt. aber bas Wefen ber Suggestion und auf welche Weise tommt fie qu Die Antwort, welche ich auf biefe Frage zu geben habe, ift natürlich nur eine Sypothefe, aber fie fcheint mir ausreichend und es wird ihr von teiner bisher beobachteten Thatfache miberfprocen. Suggestion ift bie Uebertragung ber Moletularbewegungen eines Behirns auf ein anderes in ber Beife, wie eine Saite ihr Schwingungen auf eine benachbarte Saite überträgt, wie eine beige Gifenftange, wenn man fie gegen eine faltere balt, biefer ihre eigenen Molekularbewegungen mittheilt. Da alle Borftellungen, Urtheile und Emotionen Bewegungsvorgange ber hirnmoletule find, fo merben natürlich burch bie Uebertragung ber Molekularbewegungen auch bie Urtheile. Borstellungen und Emotionen übertragen. beren mechanische Unterlage jene Bewegungen find.

Um biesen Borgang ganz beutlich zu machen, habe ich nur noch einige kurze Ausstührungen hinzuzufügen. Wie wir schon im vorigen Kapitel gesehen haben, besitzt unser Organismus nur ein einziges Mittel, um Zustände seines Bewußtseins, also Urtheile, Borstellungen und Emotionen, auch für Andere sinnlich wahrnehmbar zu machen, nämlich Bewegungen. Bestimmte Zustände des Bewußtseins veranslassen bestimmte Bewegungen, die also ihr Ausdruck sind. Wir gewöhnen uns daran, die Bewegungen mit den sie veranlassenden Bewußtseins-Zuständen zu verknüpfen und von jenen auf diese zu schließen. Eine Bewegung ist entweder ein birekter oder ein symbolischer Ausdruck eines Bewußtseins-Zustandes. Wenn ein

Mensch einem andern einen Fauftschlag verfett, so ift biese Mustel= handlung ber birette Ausbrud eines Bewußtseins-Buftanbes, ber bie Borftellung in fich schließt: "Ich will schlagen". Wenn man bagegen ben Ropf bangen läßt und feufat, fo find biefe Bewegungen ber Balsund Bruftmusteln ber fymbolifche Musbrud eines Bewußtfeins: Buftandes, ben wir Niebergeschlagenheit ober Trübfinn nennen Die Symbole ber Bewußtseins-Ruftanbe gerfallen wieber in zwei Gruppen, in natürliche und conventionelle. Die natürlichen Symbole find folche, die organisch mit bestimmten Bewuftfeins-Buftanben vertnüpft find. Diefe tonnen nicht besteben, ohne jene bervorzurufen. Bahnen, Lachen find naturliche Symbole ber Ermudung und Beiterkeit. Die Ginrichtung unferes Organismus bringt es mit fich, bag im Buftanbe ber Ermubung, bas beißt bei einer burch Arbeit hervorgerufenen Anhäufung von Berfepungs: produtten (3. B. Milchfaure) in ben Geweben, Die Nerven, melche bie Athemmusteln innerviren, gereigt werben und ben Rrampf biefer Musteln veranlaffen, ben wir mit bem Musbrude Gahnen bezeichnen. Da bie großen Buge bes Organismus in ber gangen Menschheit, ja theilweise in allen Lebewesen biefelben find, so bleiben auch bie naturlichen Symbole burch bie gange Menfcheit biefelben, fie werben von allen Menschen, jum Theil fogar von ben höheren Thieren, verftanden und bie Erfahrung, welche man burch bloge Selbstbeobachtung erlangt, genügt, um ihre Bebeutung ertennen ju laffen, um ju errathen, welchen Bewuftfeins-Ruftand bie betreffenben Symbole Die conventionellen Symbole bagegen find folde, bie nicht organisch mit ben Bewuftseins-Ruftanben, welche fie ausbruden follen, vertnüpft find, von biefen nicht nothwendig hervorgerufen werben, fonbern nur burch menschliche Uebereintunft ihre Bebeutung Ropfniden, Beranwinten mit bem Finger find conerlangt haben. ventionelle Symbole ber Bewußtseins-Buftanbe, melde bie Borftellungen in fich foliegen: "Ich ftimme gu" ober "tomm ber". ift eine willfurliche Berabrebung, bag mir biefen Bewegungen eine folche Bebeutung geben (gang willfürlich ift fie freilich auch nicht, vielmehr find die conventionellen Symbole ebenfalls aus natürlichen hervorgegangen; boch ift hier nicht ber Ort, bies zu entwideln), und fie haben auch nicht bei allen Bolfern biefelbe Bebeutung.

Orientalen beispielsweise bewegen bei der Bejahung ben Kopf nicht wie wir von oben nach unten, sondern von rechts nach links und zurud. Das beste und wichtigste Beispiel einer conventionellen symbolischen Bewegung ist das Wort, dieses Ergebniß der Muskelsthätigkeit in den Athmungs: und Sprachwerkzeugen. Um den Bewußtseins-Zustand, dessen Ausdruck das Wort ist, zu errathen, muß man gelernt haben, beibe mit einander zu verknüpfen, und die durch Selbstbeobachtung gewonnene Erfahrung reicht dazu nicht aus. Der klügste Mensch wird nicht vermuthen, daß "Fu" Seligkeit bebeutet, wenn er nicht chinessisch den.

Die Moletularbewegungen im Gehirn, welche Bewußtfeins-Buftanbe geben, regen alfo Dustel-Bewegungen an. Diefe werben in einem anbern Gehirn mit Bilfe feiner Sinne gur Bahrnehmung gebracht; und zwar konnen bazu alle Sinne bienen. wegungen und die von benfelben gurudgelaffenen Spuren, g. B. bie Schrift, wenden fich an ben Befichtsfinn, andere an bas Bebor, noch andere an bas Befühl. Der Sinn nimmt ben Einbrud auf, leitet ihn weiter, regt ben Borgang ber Deutung an, bas beißt bestimmt ein Bentrum, ben Ginbrud in eine Borftellung umzugrbeiten, und verfett bas Bewuftfein in benfelben Ruftanb, beffen Ausbrud bie vom Sinne mahrgenommene Mustel-Bewegung war. fnüpfung an mechanische Borftellungen tann man benfelben Borgang fo barftellen: Durch Bewegungs-Gricheinungen angeregte Beranberungen in ben Sinnesnerven veranlaffen ihrerseits Beranberungen in ben Sinnesmahrnehmungs-Organen bes . Behirns, welche wieber bie Bewuftfeinszentren zu Moletularbewegungen bestimmen, beren Form und Starte bedingt ift burch bie Natur ber Anregung, alfo burch bie Form und Starte ber Molekularbewegungen bes anbern Behirns, welches bie Dustelbewegungen veranlagt hat. mit Silfe ber Musteln einerseits, ber Sinne andererfeits ber Ruftanb eines Bebirns auf ein anberes mechanisch übertragen, bas beifit bie Suggestion ausgeübt.

Damit ein Gehirn auf die geschilberte Beise die Molekularbewegungen eines anderen Gehirns annehme, also beffen Urtheile, Borstellungen, Emotionen und Billensimpulse wiederhole, darf es selbst nicht der Schauplat eigener Molekularbewegungen von anderer

Form und ebenso großer ober größere Stärke sein, bas heißt es barf nicht felbst fraftige Gebantenarbeit liefern, wie ja auch eine fcwingenbe Saite nur eine rubenbe ober ichmacher bewegte, jeboch meber eine ftarter noch eine anders ichwingende Saite jum Bervorbringen ihres eigenen Cones anregen tann. Je organisch unbebeutenber alfo ein Behirn ift, um fo leichter folgt es ber Bewegungs-Anregung, Die von einem andern Behirn ausgeht; je volltommener und mächtiger es ift, je lebhafter feine eigenen Bewegungsvorgange find, um fo größere Biberftanbe fest es ben fremben entgegen. Unter normalen Berhältniffen übt alfo bas volltommnere Individuum auf bas unvoll= tommnere eine Suggestion aus, nicht aber umgekehrt. Freilich konnen fich bie Bewegungsvorgange auch minber volltommener Behirne fummiren und baburch eine folche Starte erlangen, baf fie bie Bewegungs: porgange felbft eines febr volltommenen Bebirns beftegen. große Menschenmaffen biefelbe Emotion empfinben und ausbruden. fo tonnen fich felbst geistesstarte und eigenartige Individuen ihr nicht Sie werden gezwungen, Die Emotion ju theilen, und wenn fie fich noch fo febr anftrengen wollten, bas Buftanbetommen biefes Bewußtfeins-Buftanbes burch abweichenbe Borftellungen und Urtheile zu verhindern. Daß die Suggestion bei hypnotischen Indivibuen am leichteften und mit größtem Erfolge geubt wirb, erklart fich baraus, bag in biefem Buftanbe bes Nervenfpftems bie Behirnmoletule bie geringfte eigene Bewegung vollziehen und in einer befonbers unftaten Gleichgewichtslage find, alfo fcon burch ben leifesten Anftof in die burch bie Form und Stärte ber Unrequng bebingte Bewegung verfest werben fonnen.

Die Sinneseindrude, durch welche die Suggestion vermittelt wird, können mit Bewußtsein wahrgenommen werden, es ist aber möglich, ja wahrscheinlich, daß im Gehirn fortwährend Molekularbewegungen auch durch solche Sinneseindrude angeregt sind, beren man sich in keiner Beise bewußt wird. Die Londoner Gesellschaft für psychologische Untersuchungen hat Berichte über Versuche veröffentslicht, die diese Thatsache unzweiselhaft feststellen. Ein Individuum, das in einem Raume mit einem andern ist, zeichnet auf eine schwarze Tasel Figuren, welche sich dieses denkt. Wolgemerkt, das zeichnende Individuum wendet dem benkenden den Rücken, das letztere spricht

auch tein Wort und es findet amischen ben beiben überhaupt tein finnlich mahrnehmbarer Bertehr ftatt. In anderen Berfuchen fchrieb bas eine Individuum Borte, Bahlen ober Buchftaben auf, die fich ein Manchmal gelangen biefe Berfuche, anbere Male anderes bachte. mifflangen fie. Immerbin mar bas Gelingen fo baufig, bag man beu Bufall ausschließen muß. Die Befellichaft ift eine ernfte und besteht aus Mannern von anerkannter Shrbarkeit und gum Theil von gelehrtem Rufe. Sie gibt fich mit fpiritiftischem Schwindel nicht ab und wenn fie fich auch burch ihre Forschungen über Beiftererscheinungen in ein etwas ungunftiges Licht gefest bat, fo batte man bennoch Unrecht, beshalb ihre übrigen Arbeiten gleichfalls gering ju ichaten. Die unbewußte Suggestion tann um fo leichter jugegeben werben, als fie einer befriedigenden Erklärung burch sichergestellte Thatsachen auganglich ift. Jebe Borftellung, bie eine Bewegung in fich fcließt (und andere Borftellungen gibt es nicht, ba felbst die abgezogensten in letter Linie fich aus Bewegungs-Bilbern gufammenfeben), regt biefe Bewegung, wenn auch im bentbar fcmachften Dage, thatfachlich Die Musteln, welche bie betreffenbe Bewegung auszuführen haben, erhalten einen gang leifen Impuls und bie bochften Bentren werben fich besfelben burch ben Dustelfinn bewußt, welcher ben empfangenen Impuls zurudmelbet. Man muß fich ben Borgang fo porftellen, bag bas Gebächtnig, ber Verftand und bas Urtheil, wenn fie eine Borftellung ausarbeiten, eine Innervation ber bei jener eine Rolle spielenden Musteln anregen und daß die Borftellung ihre volle Intensität erft erlangt, wenn bas Urtheil bie Mittheilung von ber erfolgten Innervation empfängt. Strider in Wien ift es, ber biefe Thatfache querft genau beobachtet und bargeftellt bat, allerbings junachft blos im Binblid auf bas Buftanbetommen von Lautvor-Wenn man fich, fagt ber gelehrte Experimental=Batho= loge, beispielsmeife ben Buchstaben B bentt, fo wird burch biefe Borftellung eine Innervation ber Lippenmusteln angeregt, Die am Buftanbebringen bes Buchftabens B mitwirten. Die Vorstellung "B" ift also thatsachlich ein Bilb ber Lippenbewegung, burch welche bas B hervorgebracht wird, und die Bewegung wird auch, natürlich nur gang bistret, in ben Lippen gefpurt. Bas Strider von ben Bewegungen ber Musteln bes Sprachapparats fagt, bas gilt mol

auch von benen aller anberen Musteln. Benn im Bewußtsein bie Borftellung bes Laufens ericheint, fo hat man eine Bewegungs: empfindung in ben Dusteln ber unteren Gliebmagen u. f. w. nicht jebe Borftellung einer Bewegung fofort bie Bewegung felbst gur Folge hat, liegt baran, bag erftens ber Impuls, ben bas bloge Bewegungsbild in bie betreffenben Dusteln fenbet, ju fcwach ift, um beren wirksame Busammenziehung zu veranlaffen, und bag zweitens bas Bewußtsein allen Bewegungsbilbern, beren Berwirtlichung nicht beabsichtigt wird, eine Hemmungsvorstellung entgegen-Ift bie Borftellung eine fehr lebhafte ober hat bas Bewußtfein nicht die Kraft und Uebung, hemmungsvorstellungen von binreichenber Intensität auszuarbeiten, fo genügt bas Bewegungsbilb in ber That, um wenigstens eine beutlich mahrnehmbare Stiggirung ber Bewegung felbst anzuregen. Das gebachte Wort wird gemurmelt; es entfteht ein Gelbstgefprach; Die gebachte Reihe von Bewegungen wird mit ben Sanben und Armen angebeutet; man gestikulirt. Selbftgefprach und Geftitulation, biefe Gigenschaften lebhafter ober ungenugend gur Gelbstbeberrichung erzogener Berfonen, Die aber auch an taltblutigen und wolerzogenen Individuen bei befonbers ftarten Erregungen beobachtet worben, find nabeliegende Beftatigungen ber Richtigfeit und Allgemeinheit bes Strider'ichen Befetes von ben "Bewegungs-Bilbern". Bas aber im Gelbftgefprach unb in ber Gestifulation grobfinnlich mahrnehmbar wird, bas geschieht fortwährend und bei jeber Borftellung in gang geringem, mit unferen Sinnen gewöhnlich in bewußter Beife nicht mahrnehmbarem Dage. Das Wort, bas wir uns benten, formen wir thatfachlich mit unferen Sprachorganen; bie Bewegung, bie wir uns vorftellen, wird von unferen Musteln andeutungsweife thatfactlich ausgeführt. nun blos in Worten und anderen Bewegungsbilbern benten, fo fann ich fagen, bag wir eigentlich all unfere Gebanten mit Wort und Beberbe aussprechen. Die Regel ift freilich, bag biefes unbewußte Selbftgefprad, biefes unbeabfichtigte Geberbenfpiel nicht gehört und gefehen mirb. Sie murben bies aber fofort merben, menn mir entweber genug feine Sinne hatten ober Wertzeuge nach ber Art bes Mitroftops und Mitrophons befägen, welche mingigfte Bewegungen ber Musteln bes Sprachapparats und ber Gliebmagen, bes Ge-

fichts u. f. w. beutlich ficht: und borbar machten. Wer fagt uns nun. bag unfere Sinne, ober boch bie Sinne mancher besonders gearteten Inbividuen, biefe ichmächften Bewegungen nicht bennoch mahrnehmen? Bewußt wird man fich beffen freilich nicht, aber bas tann noch nicht als Beweis bienen, bag es nicht wirklich geschieht. Denn mir miffen aus Erfahrung, bag ein Sinnegeinbrud icon eine gemiffe Starte haben muß, um vom Bahrnehmungszentrum bem Bewuftsein mitgetheilt zu werben, und bag felbft recht ftarte Sinnegeinbrude vom Bewußtsein unbemertt bleiben, wenn basselbe ihnen nicht feine Aufmertfamteit zuwendet, bag aber biefe vom nicht genügend angeregten ober nicht aufmertfamen Bewußtfein unbeachtet gelaffenen Ginneseinbrude bennoch ftattfinden und vom Gehirn außerhalb bes Bewuftfeins automatifch in emotioneller Beife verarbeitet werben. es also nicht blos möglich, sondern febr mahrscheinlich, bag unfer Beift ununterbrochen von allen anbern Menschengeiftern beein-Bom Bewuftfein unbemertt, boch von ben Birngentren mahrgenommen, rebet und gestitulirt unsere gange nabe und ferne menschliche Umgebung auf uns los, Millionen und Millionen leifer Stimmen und feiner Geberben bringen auf uns ein und wir horen im verwirrenden Durcheinander buchftablich unfer eigenes Wort nicht, wenn es nicht mächtig genug ift, um bas Befumme ju übertonen. Das Bewuftfein aller Menfchen wirkt auf bas unfrige ein, bie -Molekularbewegungen aller Gehirne theilen fich bem unfrigen mit und es nimmt beren Rhythmus an, wenn es ihnen nicht einen andern von größerer Lebhaftigfeit entgegenfeten tann, obwol auch ein folder wol mobifizirt, wenn ichon nicht gang ben auf ihn einschwirrenben Rhythmen angepakt werben burfte.

Das ware die undewußte Suggestion. Lassen wir diese nun und kehren zur bewußten zurud, die vielleicht nicht die wichtigere, aber jedenfalls die sicherer zu unserer Kenntniß gelangende ist. Sie wird due Kundgebungen geubt, mittels beren Bewußtseins: Zustände sich ausdrüden, am häusigsten durch das Wort, doch auch durch Handlungen, die man beobachten kann. Der ausgesprochene Gedanke regt nach dem oben erklärten Mechanismus im Gehirn des Lesers ober Hörers benselben Gedanken, die vollzogene Handlung im Willen des Zuschauers dieselbe Handlung an. Nur die Minderheit der Eigen-

artigen, ber Benies, wird fich biefem Ginfluffe ganz entziehen konnen. Suggestion ift alle Erziehung, aller Unterricht. Das noch unent: widelte Gehirn bes Rindes bilbet fich nach ben Moletularbewegungs: Anregungen, bie ihm von ben Eltern und Lehrern beigebracht merben. Durch Suggestion wirkt bas Beispiel ber Sittlichkeit wie ber Berberbtheit. Die Maffe eines Bolls übt Thaten ber Liebe ober bes Saffes, ber Bilbung ober Robbeit, ber Menichlichkeit ober Bestialität, ie nachbem ihm bie einen ober anbern von ben gewaltigen Inbividuen ber Epoche fuggerirt merben. Bas rebet man ba von Volksfeele ober nationalem Charafter? Das find finnlofe Borte. nationale Charafter ift in jedem Zeitalter ein anderer. Die Boltsfeele wechselt von Tag zu Tag. Will man Beispiele? Bier find einige. Das beutsche Bolt mar in ber vorigen Generation weichlich fentimental, romantifch fcwärmerifch, turz emotionell. Es ift in ber gegenwärtigen hartprattifch, tuhl erwägend, mehr hanbelnb als fprechend, mehr rechnend als bufelnb, turz cogitationell. Das englifche Bolt war im ersten Drittel bieses Jahrhunderts sittlich entartet; es foff, fluchte, trieb Ungucht und breitete feine Lafter im Tageslichte aus; heute ift es zimperlich, nüchtern bis zur Enthaltsamkeit und im bochften Grabe ehrbar; es findet feine Boltsibeale in Mäßigteits: vereinen, in Liebeswerten gur Rettung Gefallener, in augenverbrehender Andacht; es vermeibet anftögige Ausbrude in ber Rebe unb unbescheibene Auffälligkeiten im Thun. Golder Umschwung ift bas Werk turger breißig ober fünfzig Jahre. Wie fann man ba glauben und behaupten, die Dentungs: und Sandlungsweise eines Bolles fei bas Ergebniß bestimmter organischer Gigenthumlichteiten besfelben? Solche Gigenthumlichkeiten konnten fich nur fehr allmälig in langen Beiträumen anbern. Es hanbelt fich ba um etwas gang Anberes, mas bie Bolterpfpchologen von Beruf bisher nicht gesehen haben. hanbelt fich um Suggeftion. Die großen Menschenerscheinungen innerhalb eines Boltes suggeriren biefem bas, mas man bie Boltsfeele und ben nationalen Charafter nennt und falfchlich für ein Dauernbes und Unmanbelbares halt, mahrend es fortwährend von einzelnen Geiftern umgemobelt wirb. Man muß fich ben Bergang fo vorstellen, daß eine gang fleine Angahl von Ausnahmsmenschen vor einem Bolte ober felbft vor einer Race fo fteht wie Dumontpallier

por einer hypnotisirten Systerischen und bem Bolle ober ber Race Gedanten, Gefühle und Sandlungen fuggerirt, Die ohne Wiberftand und Rritit nachgebacht, nachempfunden und nachgethan werben, als maren fie im eigenen Bewuktsein ber Menge entftanben. Suggeriren jene Ausnahmsmenichen Tugend und Belbenmuth, fo fieht bie Belt. ein Bolt von Gralfrittern und Binkelrieben; suggeriren fie Lafter und Erbarmlichteit, fo bat bie Beltgeschichte von einem Byzang ber Berfallszeit zu erzählen. Confutse erzieht ein Bolt zu Feiglingen, Napoleon ber Erfte zu Streitern und Siegern. Das Genie formt bas Volt nach feinem Gbenbilbe und mer bie Boltsfeele ftubiren will, ber hat bies nicht in ber Maffe, sonbern im Gehirn ber Führer zu thun. Das, mas allerbings im Bolte organisch vorgebilbet ift, bas ift feine größere ober geringere Tüchtigkeit. Wol wird ihm all fein Denten und Thun suggerirt, aber wenn es ein ftartes Bolt ift, fo wird es ber Suggestion intenfiv, wenn ein ichmächliches, flau ge-Es ift ein Unterschied wie zwischen ber Dampfmaschine von 1000 und ber von einer Pferbetraft; biefelbe Ginrichtung, biefelben bewegenden Rrafte, biefelbe Form; aber bie eine verfet Berge und bie anbere treibt eine Nahmaschine. Go ift bas eine Bolt gewaltig in Tugend und Lafter, bas andere unbebeutend im Guten wie im Bofen; bas eine Bolt ftellt große, bas anbere fleine Rrafte in ben Aber bas, mas biefen organischen Rraften Dienft feiner Benies. bie Bermenbung vorschreibt, ift bie Suggestion, bie von ben Musnahmsmenschen ausgeht. Man fpreche barum nicht von ber Boltsfeele, fondern bochftens vom Boltsleibe, von ber Boltsfauft ober Dagegen glaube ich allerdings, bag es organisch bem Bolksmagen. in einem Bolte liegt, feltener ober häufiger Genies hervorzubringen, boch ist bies ein Punkt, ben ich in einem späteren Rapitel bebanbeln will.

Die Gleichartigkeit ber Anschauungen und Empfindungen innerhalb eines Bolks erklärt sich also nicht aus organischer Gleichartigkeit, sondern aus der Suggestion, die auf alle Angehörigen des Bolks durch die gleichen Beispiele der Geschichte, die gleichen lebenden Häupter der Nation, das gleiche Schriftthum geübt wird. So erhalten die Bewohner großer Städte die gleiche geistige Physiognomie, obwol sie in der Regel die verschiedensten Ursprünge haben und einer Unzahl von Stämmen angehören. Ein Berliner, ein Pariser, ein Londoner hat psychologische Eigenschaften, die ihn von allen seiner Stadt fremden Individuen unterscheiden. Können dieselben organisch begründet sein? Unmöglich. Denn die Bevölkerung dieser Städte ist ein Semisch der mannigsaltigsten ethnischen Bestandtheile. Aber sie steht unter dem Einstusse derselben Suggestionen und zeigt darum nothewendig die allen Beobachtern auffallende Uebereinstimmung im Thun und Denken. Berirrungen des Geschmacks und der Sitte, moralische Epidemien, Strömungen des Hasses oder der Begeisterung, die zu einer gegebenen Zeit-ganze Bölker unwiderstehlich fortreißen, werden erst durch die Thatsache der Suggestion begreisslich.

Wir haben gesehen, bag bas Sauptmittel ber Uebertragung von Borftellungen aus einem Bewußtsein in ein anberes bas Wort ift. Das Wort ift aber nur ein conventionelles Symbol von Bewuftfeins-Buftanben und hierin liegt eine große, manchmal unbeflegbare Schwierigkeit für bie Berfinnlichung gang neuer Borftellungen. Genie arbeitet in feinem Bewuftfein eine Borftellung aus, bie vor ihm noch nie in einem Gebirn tombinirt worben ift. Wie wird es versuchen, biesen neuen und eigenartigen Bewuftseins Buftand auszubruden und Anderen finnlich mahrnehmbar zu machen? Offenbar Die Bebeutung bes Wortes ift aber eine burch burch bas Wort. Uebereintommen festgestellte. Es verfinnlicht einen Bewußtseins-Ruftanb, ber von früher ber bekannt ift. Es ermedt im Sorer blos eine alte, von jeber bamit verfnupfte Borftellung. Benn ber Borer ober Lefer es als Symbol nicht ber Vorstellung, welche bas Wort bis babin ausgebrudt hat, fonbern einer anbern, ihm noch völlig unbetannten, erfaffen foll, fo muß mit ihm ein neues Uebereintommen getroffen werben, bas Benie muß ftreben, ihm auf anberem Bege, burch Sinmeis auf Mehnlichkeiten ober Gegenfate, ben neuen Begriff beigubringen, für ben es bas alte Wort angewandt bat. meift nur annahernd, fast nie volltommen geschehen. Unfere Sprache tragt beinahe in jebem Worte, in jeber Rebewendung Spuren biefes Bemühens ber eigenartigen Ausnahmsmenfchen, neue Borftellungen mit Bulfe ber alten Symbole in bie Gehirne ber Maffe zu übertragen. Alle Bilblichteit bes Ausbrucks leitet fich baraus ab. Wenn biefelbe Burgel, etwa in Minne, querft Erinnerung und bann Liebe bebeutet,

fo läßt fie bie Bebantenarbeit eines eigenartigen Beiftes ertennen, ber, um eine neue Borftellung, bie ber felbstlofen, treuen Bartlichkeit, auszubruden, fich eines Wortes bedienen mußte, welches bis babin eine andere, gröbere, aber immerhin mit ihr oberflächlich verwandte Borftellung ausbrudte, bie bes blogen Bebentens. Rebes Genie beburfte eigentlich einer neuen, eigenen Sprache, um feine neuen Bor-Daburch, bag es fich ber von ihm ftellungen richtig zu verfinnlichen. vorgefundenen Sprache, bas heißt ber Symbole von früheren Bemußtseins-Buftanben anderer Individuen, bedienen muß, richtet es oft genug Berwirrung an, ba es feinem Borte einen anbern Sinn gibt als ber Hörer, für ben es bis auf Weiteres blos bie berkommliche Bebeutung haben tann. Das Genie füllt recht eigentlich neuen Bein in alte Schläuche, mit bem erschwerenben Umftanbe, baf ber Empfanger bes Schlauchs ben Wein blos nach bem Aussehen bes Schlauchs beurtheilen, nicht aber biefen öffnen und feinen Inhalt toften tann.

Die Natur ber Sprache, ber Umftanb, bag biefelbe alte und älteste Vorstellungen symbolisirt und ben Wortwurzeln eine bilbliche Bebeutung geben muß, um fie zur Bezeichnung neuer Bewuftfeins: Ruftanbe folecht und recht tauglich zu machen, ift ein mächtiges Sinberniß ber Uebertragung bes Dentens eines genialen Gehirns in bie Gehirne ber Menge. Diese ift nothwendig geneigt, die neue bilbliche Bebeutung bes vom Benie vertieften und in eigenartigem Sinne angewandten Bortes mit beffen alter buchftablicher Bebeutung ju ver-Die alten und älteften Borftellungen leben ftorend und mechfeln. verwirrend unter ben neuen fort, ber Boltsgeist bentt bei ber Erbachse an ein Ding, bas ungefähr wie eine Bagenachse beschaffen sein mag, und beim elettrischen Strome an eine Fluffigteit, die im Innern eines Drahts bahinströmt wie Wasser in Bleiröhren, und wo bas Genie mit bem Worte zu erklären geglaubt hat, ba hat es manchmal verbunkelt. ba hat es nicht seine eigenen Vorstellungen im fremben Beifte erweckt, fonbern folche, bie ihnen oft gerabe entgegengesett find. Doch bas ift wieder eine menschliche Unvollkommenheit, die wir nicht andern konnen. Bielleicht entwickelt sich unser Organismus noch so weit, bag bie Bemußtseins-Buftanbe fich nicht mehr burch conventionelle Symbole, fonbern birett ausbruden. Dann wird bas eigenartige Behirn nicht mehr bes Wortes bedürfen, um feine Molekularbewegungen anberen

Sehirnen mitzutheilen, es wird möglicherweise genügen, eine Borstellung klar und bestimmt zu benken, um sie wie Licht oder Elektrizität durch den Raum zu verbreiten und Anderen zu suggeriren, und man wird nicht mehr nöthig haben, sie in die alten Flicken einer Sprache zu kleiden, die uns zwingt, beispielsweise die Vorstellung eines Alls, bessen Theile wir sind, mit dem Worte Natur auszudrücken, welches ursprünglich die Gebärende bedeutet, uns also die Vorstellung einer Mutter mit allen Attributen der bei der Fortpstanzung nach Säugesthierart nothwendigen Geschlechtlichkeit nahelegt. Bis wir aber diese sabelhaste Volksommenheit erreicht haben werden, müssen wir uns schon mit dem Worte begnügen und wir sollten nur ehrlich trachten, einander zu verstehen, so weit uns dies eben möglich ist.

## Dankbarkeit.

MIB "eine lebhafte Empfindung fünftiger Gunfterweisungen" bat ber englische Satiriter bie Dantbarteit befinirt. Er glaubte einen Wit zu machen und gab in Wirklichkeit eine bas Wefen biefes Gefühls ericopfenbe Erflärung. In allen gefund und natürlich empfindenden Individuen liegt ber Dankbarteit bie beutliche ober untlare Erwartung weiterer erfreulicher Leiftungen gu Grunbe. auf eine Fortsetzung ober Erneuerung ber Wolthaten burchaus nicht ju hoffen, fo bort jebe Ertenntlichteit fur ben Bolthater auf ober wenn fie trotbem noch fortbesteht, so ift bies nur eine Folge entweber organischer Gewohnheit ober burch bie Gesittung geubter fünftlicher Bemmung natürlicher Rudbilbungsvorgange im Gefühlsleben. glaube mit ben evolutionistischen Philosophen, mit Darwin, Spencer und Bain, baf alle menfchlichen Gefühle ihren Urfprung in ihrer Nothwendigkeit ober Rüglichkeit für die Erhaltung des Ginzelwesens und ber Gattung haben. Wir empfinden heute g. B. Liebe als eine Bonne, Digbilligung unferer Sandlungen burch bie öffentliche Deinung als Unannehmlichkeit. Das ift evolutionistisch leicht zu erklären. Bon zwei Urmenichen, beren einer bei ben Liebesvorgangen angenehme Empfindungen hatte, mahrend fie im Organismus bes anbern nichts Derartiges erregten, wird ber eine eifrig gestrebt haben, sich folche Empfindungen zu verschaffen, mabrend ber andere fich um fie ichmer: lich bemüht haben wirb. Der eine wird viel, ber anbere wenig ober feine Nachkommen hinterlaffen haben. In biefen wieberholt fich burch Bererbung bie organifche Gigenthumlichkeit ber Bater, bie Liebeseifrigen werben immer gablreicher, bie Liebestühlen immer feltener

,

geworben und balb gang ausgestorben fein, fo bag nur noch folche Menschen übrigbleiben, in benen bie Liebe mit wonnigen Empfinbungen vertnüpft ift. Ebenfo mirb von zwei Urmenschen berjenige, bem bie Meinung feiner Stammesgenoffen gleichgiltig mar, leicht Sanblungen geubt haben, bie jene argern ober fchabigen tonnten; ber Stamm wird fich bas ichwerlich haben gefallen laffen und ihm raich genug burch Berjagung ungunftigere Dafeinsbebingungen bereitet ober ihn turzweg getöbtet habe; ber andere bagegen, ber fortwährend bie Birtung feines Thung auf bie Nebenmenichen in Betracht jog, wird mit bem Stamme gut ausgekommen fein, von bemfelben Silfe und Schut erfahren, baburch leichter und ficherer gelebt und mehr Rach= tommen erzeugt haben, benen er feine organische Gigenthumlichteit vererben tonnte, fo bag in ber heutigen Menfcheit nur noch Indis vibuen anzutreffen find, benen ber Gebante an bie Feinbfeligfeit ber öffentlichen Meinung eine Unluftempfindung erregt, welche ftart genug ift, um fie von Sandlungen abzuhalten, bie eine folche Feindfeligfeit Ift nun aber Dantbarteit ein Trieb, ber fich wachrufen tonnten. burch ben evolutioniftischen Grundfat erklären lägt? Durchaus nicht. Die Dantbarteit tann nie einem Urmenfchen nutlich gewesen fein, ihm nie beffere Dafeinsbedingungen verschafft haben. Er zog auß biefem Gefühle teinen Bortheil und beffen Mangel hatte teinerlei Wenn man icharf zusieht, fo finbet man Nachtheil im Gefolge. fogar, daß ein mit ber Unlage gur Dantbarteit behaftetes Inbivibuum übler baran mar als folche, bie von ihr frei maren; benn mahrenb es feine Beit mit Aufmertfamteiten und feine Rraft mit Sandlungen vergeubete, bie ihm teinen bentbaren Rugen bringen tonnten, vermenbeten bie anderen Rraft und Zeit zu ihrem Bortheile. Die Dantbarteit mar und ift alfo in allen Fällen, mo fie nicht ein von Selbftfucht und Gigennut eingegebenes Gefühl ift und ben 3med hat, einen Bolthater burch Untermurfigfeit und Schmeichelei zu weiteren Bolthaten zu verloden, für bie Erhaltung bes Ginzelwefens und ber Gattung unnut und tonnte barum ju teinem natürlichen Triebe ber Menfchen werben. Wie erklärt es fich ba, bag ben religiöfen Vorstellungen ber Menschheit bennoch Dankbarkeit zu Grunde liegt, bag man bie Götter für bie Gaben lobte, bie fie ben Menfchen bescherten, bag man fich ihnen bafur mit Opfern erkenntlich zeigte, bag man ben Dabingegangenen, ben eigenen Borfahren wie ben tobten Stammesbelben, bantbare Berehrung erwies? Ginfach aus ben groben Brrthumern eines unwiffenben Beiftes. Die Menfchen hielten bie Götter, Die tobten Uhnen und Beroen für lebenbe Wefen, die noch immer bie Macht haben, ihnen nutlich zu fein, und ihre Gefühle ber liebenben hingebung, ihre Opfer und Lobpreifungen waren teine Dantbarteit für vergangene, sonbern bringenbe Ginlabungen zu tünftigen Leiftungen. Noch heute wirft bie abergläubische Grundvorftellung vom Dafein eines perfonlichen, mit Menscheneigenschaften ausgerufteten Gottes und ber Fortbauer bes Inbivibuums nach feinem Tobe in ben Gemuthern machtig nach und veranlagt ab und ju, allerbings felten genug, Rundgebungen ber Dantbarteit für tobtes Berdienft. einer fernen Bufunft, wenn biefer burch hunderttaufenbjahrige Dentgewohnheit organistrte Aberglaube aus bem Gehirn ber Menschen verschwunden fein wird, durfte auch ber Beroentult in feiner heutigen Form bis auf bie lette Spur aufgebort haben. Bielleicht errichtet man bann noch großen Mannern Dentmaler, halt ihre Graber in Stand und feiert ihre Gebenktage, aber nicht mehr mit ber Borftellung, ihrer Berfon ein Liebes ju ermeifen, eine Schulb an fie abautragen, für empfangene Wolthaten eine Gegenleiftung zu gemähren, fonbern ausschlieglich zu volkserziehlichen Zweden, mit ber Abficht, bie Geftalt bes gefeierten Beros als Suggestion auf bie Maffe mirten gu laffen und biefer bie Nachahmung feiner Tugenben nabezulegen, und weil bie Gesellschaft immer bas Beburfniß empfinden wird, bie Gigenichaften, welche fie im Intereffe ihrer Selbfterhaltung von ihren Ditgliebern forbern muß, in Zbealgestalten verkorpert vorzubemonftriren.

Wenn Dankbarteit für eine Handlung Sinn und Zweck haben sollte, so müßte sie vor ber Bollenbung bieser Handlung erwiesen werben. Dann hätte sie vielleicht einen Einsluß auf beren Zustandestommen, Art und Umfang. Was soll sie aber nützen, wenn die Handlung einmal gethan ist? Was kann sie dann an ihr ändern, was bessern oder verschlechtern? Hat der Mohr seine Schuldigkeit gethan, so bleibt ihm wirklich nichts übrig als zu gehen und wenn er sich beklagt, so mag ihm Jemand, der zu einem so überstüfsigen Seschäfte Zeit hat, einen Vortrag über Naturgesetze halten und ihm erklären, daß Gegenwärtiges und Künftiges Vergangenes nicht

beeinfluffen tann und bag eine gegenständlich geworbene Leiftung in aller Ewigkeit bas bleibt, mas fie ift, ob ber Mohr, von bem fie berrührt, nachträglich eine verbitterte Grimaffe ober ein veranügtes Man wende nicht ein, bag bas Beispiel ber Beficht zu ihr macht. Dankbarteit ober bes Undants, wenn es auch auf die Sandlung, welcher fle gilt, teinen Ginfluß zu üben vermag, boch vielleicht auf fünftige Sandlungen bestimmend wirft; bag ber Lohn ber Berehrung, ber einem Borganger geworben ift, einen Rachfolger aneifern tann, in feine Fußstapfen ju treten, bag ber Unblid ber Unbantbarteit gegen bie Dahingegangenen bie Spätgeborenen abhalten wirb, Unftrengungen altruiftischer Natur zu machen, die fie sonst unternommen batten. Das ift nicht ber Fall. Der Genius wirft feine Großthaten für bie Menschheit, weil er muß und nicht anbers tann. ein Drang feines eigenen Organismus, ben er befriedigt. Er murbe leiben, wenn er beffen Forberungen nicht erfüllte. Dag bie Durch= fcnittsmenge babei gut fahrt, ift für ihn nicht bestimmenb. Strom brauft babin, weil bie Gefete ber Sybraulit es fo erforbern. Es ift aber für ihn nicht wesentlich, ob fich an seinen Ufern Dublen anfiebeln, bie aus ihm ihre Bewegungstraft icopfen, ober nicht. Das Bilb Scipios, auf ben Trummern von Rarthago figenb, hat noch feinen möglichen Retter bes Baterlands im Reime gu einem Ephialtes gemacht, obwol boch bie Borftellung eines alten Mannes, ber in ber Bugluft mitten gwifchen icharftantig gebrochenen Steinen hodt und beim Beitergeben voraussichtlich über Schutt ftolpern ober in ein Rellerloch fallen wirb, nur für freiwillige Feuerwehrleute nicht abschredend fein burfte. Und ich rufe bie beutschen Berleger als Beugen an, ob bie Erinnerung an Camoens, ben feine undantbaren Landsleute in Noth und Elend umtommen ließen, Die bichterische Hervorbringung wesentlich vermindert hat!

į

le i

ŧ.

ď.

Ľ.

'n

И:

ıb:

T.

Dit

ţĽ,

12

, m.:

'n:

ŭ.

١٤.

r.

t

D.C

4

...

7.5

į.

65

Der Leser hat bereits erkannt, daß die Dankbarkeit der Ginzels person gegen die Ginzelperson von der gegenwärtigen Betrachtung ausgeschlossen ist, weil sie nicht als Beispiel einer selbstlosen, auf keinen neuen Lohn hoffenden, blos dem bedankten und durchaus nicht dem bankenden Wesen zu Gute kommenden Regung angeführt werden kann, sondern nur eine mehr ober minder kluge Kapitalsanlage ist, von der man sich gute Zinsen verspricht, also nicht in die Morals

philosophie, sondern ins Geschäftliche gehört. Nur die Dankbarkeit ber Wasse gegen den Einzelnen, den sie persönlich gar nicht kennt, von dem sie persönlich nichts zu erwarten hat, der vielleicht schon tobt ist, wäre ein derartiges Beispiel. Aber ein experimentell reines und wirklich beweiskräftiges Beispiel dieser Art, das sich weder durch nationale Eitelkeit noch durch Erdaberglauben erklären, also auf selbstsüchtige Beweggründe zurücksühren ließe, wird man in der ganzen Geschichte der Menschheit vergebens suchen.

Nein, eine Dantbarteit ber Maffen, ber Bolter ober ber Menfcheit, gibt es nicht und tann es nicht geben, weil fie teine anthropologische Begrunbung bat. Das Genie, von beffen Geiftes: arbeit bie Art lebt, bas in fich allen Fortschritt ber Art vollzieht, bas ben Anfat zu aller neuen Entwickelung ber Menfcheit barftellt, bat auf Dant zu verzichten. Es muß feinen einzigen Lohn barin finben, bag es bentenb, handelnb und ichaffenb feine boberen Gigenichaften auslebt und fich feine Eigenart in Begleitung machtiger Luftgefühle gum Bewußtfein bringt. Gine anbere Befriedigung als bie ber möglichft inten= fiven Empfindung bes eigenen Ichs gibt es für bas erhabenfte Benie ebensowenig wie für bas lette Lebewesen, bas in einer Nahrfluffigfeit Das Genie ichmeichelt fich manchmal mit ber Borftellung ber Unfterblichfeit. Es hat Unrecht. Die Unfterblichteit, die Rlop= ftod einen "iconen Bedanten" nennt, ift weniger als ein iconer Bebante, fie ift ein Rebelbild ber Phantafie, ein in die Zukunft projicirter Schatten ber eigenen Individualität, ahnlich bem, ben ein Baum bei tiefem Sonnenstande weit in bie Chene hinauswirft. 3m Augen= blide, wo ber Baum gefällt ift, verschwindet auch fein Schatten. Die Borftellung ber Fortbauer bes Namens, bas Streben, fich Nachruhm ju fichern, fließt aus berfelben Quelle, ber auch ber Aberglaube einer individuellen Fortbauer nach bem Tobe entsprungen ift. Es ift immer wieder eine Auflehnung bes lebenben Individuums gegen bas Aufhoren feines Bewuftfeins, eine Form bes ohnmächtigen Rampfes gegen bas Allgeset ber Enblichteit individueller Erscheinung, ein Beweis ber Unfähigfeit bes bentenben, fein eigenes Sein empfinbenben 3chs, fich felbft als nicht bentenb und nicht feiend fich vorzustellen. Der Mann, ber Großes geschafft, fein Bolt ober bie Menschheit gefördert hat, möchte wol wenigstens biefer schwächsten und billigsten

,

Rundgebung ber Dantbarteit ficher fein, die im Festhalten feines Unbentens besteht. Gitler Bunich und eitles Beftreben! bachtniß ber Menfcheit ift wiberwillig, ben Namen und bas Bilb von Einzelmenschen festzuhalten und einen blaffen Wiberfchein von beren individuellem Dafein mindestens in ber Erinnerung über bie naturliche Grenze bes Menschenlebens binaus zu verlängern. bauern felbst bie allerberühmtesten Namen? Bisher hat bie Menfchheit teinen bewahrt, ber zehntaufend Jahre alt ift, und was find zehntaufenb Sahre im Leben ber Menfcheit, vom Leben unferes Blaneten ober Sonneninftems gar nicht zu fprechen! Mur menn lebenbe Menfchen einen ftofflichen Bortheil baraus ziehen, bas Andenken an bestimmte Personen nicht untergeben ju laffen, bewahrt die Daffe von biefen eine belle Erinnerung; fo von Religionsstiftern ober Stamm= vätern einer Berricherfamilie; benn ba haben Briefter und Monarchen ein Intereffe baran, bie Menge fünftlich zu verhindern, bag fie ihrem tiefen und auf die Dauer unwiderstehlichen Triebe undankbaren Bergeffens gehorche. Wo aber tein folches Intereffe obwaltet, ba beeilt fich bie Menschheit, bie Tobten zu vergeffen, und maren fie ihre größ: ten Bolthater gemefen. Es ift ein bemitleibenswerther Unblid, bie verzweifelten Anstrengungen zu beobachten, bie bas Individuum macht, um feine individuelle Form bem Gefete ber Bernichtung gu entziehen. Es häuft gewaltige Steine zu riefigen Baubentmalern, es zwingt bas Erz, bie Linien feines Umriffes zu bewahren, es fchreibt feinen Namen auf jebe Seite von Buchern, es grabt ihn in Marmor und Bronze, es verfnupft ibn mit Stiftungen, Strafen und Stäbten. Die Balafte und Statuen, Die Bucher und Inschriften follen in ben fernsten Zeiten ben Menschen ben einen Namen in bie Ohren rufen und fie gemahnen, bag einst ein großer Mann ihn trug und bag biefer große Mann fich ben Unfpruch auf bantbare Berehrung erworben bat. Die tobten Gegenstände, benen bas Individuum bie Gorge um bie Pflege feines Anbentens anvertraut, thun nicht lange ihre Schulbig-Selbst wenn fie ber Berftorung entgeben, verlieren fie bie Stimme und horen balb auf, ben Ramen auszusprechen, ben fie ben fpateften Gefchlechtern wieberholen follten. Der Balaft bient Men= ichen, bie über feinen Urfprung eine willfürliche Geschichte erfinden; ber Statue hangen fie einen beliebigen Namen an, felbft im Namen ber Stabt verbunteln fie ben bes Grunbers, inbem fie etwa aus Ronftantinopel Stambul machen, und unbefummert ftreichen fie bie Spur bes großen Mannes aus, wie ein unbewußtes Rind mit fpielenbem Finger bie Buchftaben auf einer Schiefertafel verwischt. wer wird ben Menschen baraus einen Bormurf machen? Rur berjenige, ber für bie beutlichften Erscheinungen und Bedingungen bes organischen Lebens feinen Sinn hat. Das Inbivibuum hat blos für fich einen Berth, aber nicht für bie Natur, nicht für bie Gefammtheit. Für bie Natur ift es blos eine Bufform, in welcher ber Stoff organisch gemobelt wirb; eine Durchgangsstation im großen Entwidelungsgange bes Stoffes vom Unbelebten jum Belebten. Ift ber Gug vollzogen, fo wird bie Form zerfcblagen. Ift bie Durchgangsftation gurudgelegt, fo wird fie vergeffen. Das, mas im Individuum bauernd und gu einem Dasein ohne absehbares Ende bestimmt ift, fein Fortpflanzungs: Bringip, ringt fich von ihm los und beginnt ein neues, felbstftanbiges Leben, bas in teiner Beife mehr bes Bufammenhanges mit bem Organismus bebarf, in welchem es entstanden ift; ber elterliche Organismus aber geht bann ju Grunde wie bie Blute, aus ber fich bie Frucht hervorgerungen bat. Sang berfelbe Borgang wiederholt fich bei ben geiftigen Funktionen bes Inbivibuums. Diefelben lofen fich vom Organismus los, werben gegenständlich und bilben Erfceinungen für fich, ju beren Bollommenbeit es in teiner Beife nothig ift, bag fie an bas Individuum erinnern, welches fie hervorgebracht hat; fle find bas gur Dauer Bestimmte, gleichsam bas Fortpflanzungs-Bringip, ber geiftigen Individualität und hat biefe ihr Beftes von fich gegeben, hat fie lebenbige Gebanten und Thaten bervorgebracht, die felbstftanbig weiter wirten und neues Leben anregen tonnen, fo ift es nicht ungerecht, bag fie bas Los alles Lebenbigen und Lebengebenden theile und verschwinde. Der alte Mythus von Saturn, ber feine Rinber verschlingt, beruht' auf verkehrter Naturauffaffung. Richt ber Bater ift es, ber feine Spröglinge aufißt, biefe finb es, bie fich von ben Eltern nahren. Diefes Beispiel urgewaltiger, rudfichts: lofer Selbstsucht hat nichts Abstoffenbes. Im Begentheil. ichauerlich und icon zugleich wie jebes mächtige Naturichauspiel. Inbem bas Gezeugte ben Lebensteim vom Zeuger übernimmt, und weiter in bie Rutunft hinausträgt, erneuert und verjungt es ben elterlichen

Organismus, aber nur das, was an ihm das Wesentliche ist: Diese Arbeit der Erhaltung des Wesentlichen erheischt so viel von der Kraft des neuen Organismus, daß es für die Bewahrung des Unwesentslichen, nämlich der Zufälligkeiten individueller Lebensform, keine übrig behält.

Das Gefet, welches ich bas umgekehrt faturnische nennen mochte, bas Befet, traft beffen bas Erzeugenbe in bem Dage in Finfternig taucht, in welchem bas Erzeugte in Selle rudt, bulbet teine Ausnahme. Wie es bas menschliche Wefen nicht gibt, bas fich feinen fernen Ahn lebenbig erhalten hatte, fo gibt es bie menschliche Beistesthat nicht, bie ihren Lebensweg bauernb in Begleitung ihres Urhebers gurudlegte. Bas wiffen mir von ben Inbivibualitäten, aus beren Geiftesarbeit unfere gange Gefittung unb Bilbung besteht? Wie groß mar ber Menich, ber uns zuerft bas Feuer gegeben bat! Ber bat fein Unbenten bewahrt? Bem fällt es ein, fich feiner bantbar zu erinnern, wenn er fich im Winter an ber Dfenwarme labt? Welch ein Genie muß es gemefen fein, bas querft auf ben Bebanten tam, fich vom Bufall eines Pflangenfunbes loszumachen und bie nothwendigen Rorner methodisch vom Boben ju forbern! Segnen wir etwa feinen Ramen, wenn wir unfer tagliches Brob genießen? Seute tennen wir noch ben Erfinber bes Telegraphen, ber Dampfmafchine, ber Gifenbahn. Aber biefe Erfindungen finb von geftern. Die Menschen leben jum Theil noch, vor beren Augen . fie gemacht murben. Wie lange bauert es, fo find bie Sommering, Derftebt und Ampere, bie Graham Bell und Ebbifon, bie Bapin, Batt und Stephenson ebenso vergeffen wie die gleich großen ober größeren unbekannten Erfinder ber fünftlichen Feuererzeugung ober bes Aderbaues und bie Menschheit bebient fich ihrer Fernsprecher und Schnellzuge wie bes Feuers und Brobes, ohne ben fleinften Boll bankbarer Erinnerung an ihre Wolthater zu entrichten. Erfinder find nicht übler baran als bie Denter, bie Menschenbeherrfcher, bie Staatsmanner, bie Gefetgeber, bie Runftler. beit wird gefunden, fie bleibt ein emiger Befit ber Menfcheit, um ihren Urheber aber tummert man fich nach wenigen Generationen nicht mehr. Spezialisten wiffen heute noch, von wem bie einzelnen Fortichritte in ber Mathematit, ben Naturmiffenschaften, ber Aftronomie herrühren. Wie viele gibt es aber felbft unter ben Gebilbeten und Sochgebilbeten, bie ju fagen vermochten, welchen perfonlichen Antheil Pythagoras und Guflib, Bero von Alexandrien und Descartes, Ariftoteles und harven, ja felbft fo nabe Menfchenerscheinungen wie Lamard und Schwann an unserer Naturertenntniß Bon welchen Gingelmenschen rühren und Weltanschauung haben? bie romifchen Staatseinrichtungen ber, beren Grundrig noch beute in unserem Staatsbau beibehalten ift? Wie hießen bie Befetgeber (nicht bie Rompilatoren), welche bie Bestimmungen bes romischen Rechts formten, bas noch heute unfere Rechtsanschauungen beherricht? Das Bert fteht ba, ber Urheber ift verschollen ober ber Legenbe anheimgefallen. Die glias wird noch gelefen, allerbings haupt= fachlich von Symnasiasten, die fich an ihr wenig erfreuen, aber Somer ift uns fo vollständig verloren gegangen, bag feine Erifteng geleugnet werben tann. Die Nibelungen leben und bluben, ihr Berfaffer ift von der Bergangenheit verschlungen. Wer bie Benus von Dilo gemacht, tonnen wir ebensowenig vermuthen wie ben Ramen bes Bilbhauers, ber ben Apollo von Belvebere gemeifelt hat.

Bergebens schmeicheln sich die Genies von heute, daß es von nun ab anders sein werde. Der persönliche Ruhm steht auf Zeitungen und Büchern und Buchstabenbildern in Erz und Stein. All das verweht die Zeit wie die Asche eines verbrannten Blattes. Einige tausend Jährchen und Alles ist verschwunden. Die Menscheit aber hat vielleicht noch Willionen Jahre vor sich. Bismarck wird das Schicksal ber vergessenen Staatengründer des Alterthums theilen, Goethe und Shatespeare werden zum Versasser des Buches Job und zum Sänger der Veden hinabtauchen, das deutsche Volk aber wird sich mächtig weiterentwickeln und Faust und Othello werden den Menschen tiese Emotionen geben, so lange man auf Erden deutsch und englisch verstehen wird.

"Es kann die Spur von meinen Erbentagen nicht in Aeonen untersgehn!" sagt sich Faust mit tröstenber Selbstüberredung. Er hat buchsstäblich Recht. Seine Spur, das heißt das, was er gewirkt hat, geht nicht balb unter, wenn es bedeutend ist. Aber er hat Unrecht, wenn er mit der Dauer ber Spur die Vorstellung von der Dauer seiner Individualität verknüpft. Er hat dem Meer ein Land entrissen? Gut.

Eine fröhlich wimmelnbe Menge bewohnt es und erfreut sich barauf bes Lebens und Sonnenscheins. Aber bem Menschen banten, ber bie Dämme aufgeführt und ben Acerboben geschaffen? Mit Nichten. Der Dank macht bie Ernte nicht reicher und bas Land nicht blühenber; man ist nicht gezwungen, ihn zu empfinden, und barum empfindet man ihn nicht.

Die Bolkswirthschafts-Lehre hat festgestellt, bag nicht ihre Unentbehrlichkeit furs Menschenleben ben Berth ber Dinge bestimmt, fonbern bie größere ober geringere Leichtigkeit, mit ber man fich fie verschaffen tann. Die Luft ift bas Röthigfte, mas ber Mensch braucht; fie hat aber teinen Werth, weil er fie jebergeit ohne Dube haben tann, weil er, um feinen Bebarf an Lebensluft ju ichopfen, teine Arbeit leiften muß. Man tann bie Bervorbringung bes Benies in biefem Sinne ben Gutern gleichstellen, bie feinen Werth haben. Ginmal vollendet, einmal objektiv geworben, bilbet fie einen Bestandtheil ber Natur felbft, ift fie wie bie Luft, bie man athmen, bas Waffer, bas man ichopfen tann, ohne Dabe, ohne Gegenleiftung, ohne Dant. Die Bahrheit, bie ein Menich gefunden und ausgesprochen, ift allen Menichen zuganglich ; in bem bichterifchen Runftwert, bas ein Denich geschaffen, tonnen alle Menschen fich Emotionen bolen, wenn es fie banach burftet; bie Erfindung, bie ftaatliche und gefellschaftliche Ginrichtung, bie ein Menfchenhirn ersonnen und ein Menschenwille verwirklicht hat, finden alle Menschen bei ihrer Geburt fertig vor wie bie Erbe, auf ber fie babin manbeln, und bie Jahreszeiten, beren Bechfel bie Ginformigfeit ber Reit unterbricht. Bas ber Gingelne von biefen Bahrheiten und Schönheiten, Erfindungen und Ginrichtungen für sich braucht und nimmt, bas vermindert ihre Menge nicht, bas nutt fie nicht ab, bas entzieht fie teinem Anbern. Er hat barum Recht, fie ohne Dant und Lohn zu benuten.

Und die Menschen, die für die Masse arbeiten, haben bennoch keinen Grund, über Undankbarkeit zu klagen, wenn man sie über ihren Leistungen vergißt, wenn Mitwelt und Nachgeborene ein von ihnen entbecktes Amerika besiedeln und für den Columbus des neuen Nährsbodens nicht einmal ein Andenken übrig behalten. Ihr Organismus hat seine Schöpfungen hervorgebracht wie ein mütterlicher Organismus ein Kind gediert: weil er sie nicht in sich bergen konnte, sie ausstoßen

mußte, als sie reif maren. Ueberbies hat jebes Genie auch fur bie größte Leiftung eigentlich seinen Lohn babin, ja es arbeitet sogar erft nach Vorausbezahlung. Denn ihm tommt bie Arbeit aller vorausgegangenen Benies zu Bute, jener namenlofen Manner, welche bie Urbeber aller unferer Bilbung und Gesittung, all unferer Bequemlichteiten und Triumphe über bie Natur gewesen find. Es tritt auf bie Schultern feiner Borganger, es ift billig, bag bie Nachfolger auf feine Schultern treten. Es ift ben vergeffenen Subrern und Forberern ber Menfcheit nicht anders bankbar, als indem es beren hinterlaffene Schate benutt, es barf nicht erwarten, baf feine Erben ihm in anberer Beise banten werben. Die geistigen Guter, bie es vorfinbet und in benen es ichopfen tann, tragen langft nicht mehr bie perfonliche Marte ihrer Erzeuger an sich; warum follte es sich ba nicht barüber tröften, bag auch bie Guter, bie es felbst hervorbringen wirb, ohne Urfprungszeichen jum Erbaut ber Menschheit geschlagen werben und beren Reichthum vermehren?

## Inhalt der poetischen Literatur.

>

In welcher Bechselbeziehung fteben Leben und Dichtung gu Beht bie Unterhaltungsliteratur aus ber Beobachtung ber Wirklichkeit hervor? Bemüht fich nicht vielmehr biefe, bie Dichtung zum Vorbilbe zu nehmen und ihr ahnlich zu werben? Bas ift Muster? Was ist Nachahmung? Holen sich Roman und Theater ihre Geftalten vom Martte? Formt fich bie Menge nach ben Seftalten bes Romans und Theaters? Mir ift bie Beantwortung biefer Fragen teinen Augenblid lang zweifelhaft. Die Wirtung bes belletriftifden Schriftthums auf bas Leben ift eine unvergleichlich größere als bie umgekehrte. Bor Allem macht fich ber Dichter oft von ben Thatfachen völlig unabhangig und wendet feine Aufmertfamteit ausschliefilich bem willfürlichen Spiele feiner Ginbilbungefraft zu. Und felbft wenn er feine Unregungen aus ber Wirklichkeit icopft, fo halt er fich nicht an bie Durchschnittsthatfachen und Wahrheiten, welche ber gewiffenhafte Beobachter aus bem gewöhnlichen Laufe bes Maffenlebens ableiten murbe, fonbern lieft fich irgend einen Ausnahmsfall aus, ben ihm ber Bufall por bie Augen geführt ober ber aus perfonlichen, organischen Gründen auf ihn Ginbrud gemacht hat, und gibt übrigens auch biefen nicht treu wieber, sonbern gestaltet ibn nach feiner Gigenart um. Das ift also bie gange Berührungsfläche zwischen bem Leben und ber Sie ift fo fchmal wie ein Mefferruden. Ein von einem launischen Windftog versprühter, in feltsamen Farben schillernber Gifchttropfen vertritt in ber Dichtung ben breiten und tiefen Dzean Wenn ba überhaupt noch von einer Einwirtung bes Lebens auf bie Dichtung bie Rebe fein tann, fo ift fie nicht größer als

bie ber Birklichkeit auf die Träume, die ja auch theilweise durch sehr schwache Sinneseindrude angeregt werden, diese aber maßlos und willkürlich zu den unwahrsten Vorstellungen verarbeiten. Die Birkung der Dichtung auf das Leben ist dagegen eine ungeheure. Sie übt eine gewaltige und unablässige Suggestion aus, die sich die ganze geistige Persönlichkeit, die ganze Denkungs- und Handlungsweise des Lesers unterwirft.

Man vergegenwärtige sich nur bie Daseinsbebingungen ber burchschnittlichen Menge. Das Inbivibuum verbringt ba fein Leben in ben engften Berhaltniffen. Es lernt nicht viele Menfchen außerhalb feines Familientreifes naber tennen und hat taum jemals Gelegenheit, ing Innere eines fremben Geiftes Blide zu werfen. Es weif aus eigener Unschauung nichts von ben großen Leibenschaften und Befühlen, ben Wirrniffen und Zwiespaltigfeiten ber Menschheit und murbe, auf feine perfonlichen Erfahrungen angewiesen, ichmerlich vermuthen, bag es außerhalb ber Ruche, bes Labens, allenfalls noch ber Rirche, bes Marttes und Gemeinbehaufes, noch eine Belt gebe. Aber es lieft Unterhaltungsschriften, es geht ins Theater und fieht Gestalten por fich, bie es in feiner Birtlichteit nie gegeben bat: Marchenpringen und pornehme Damen mit Diamantsternen im Baare. Abenteurer und Berbrecher, engelsqutige Lichtmenschen und argliftige Ranteschmiebe; es beobachtet feltfame Lagen, in benen es fich nie befunden hat, und erfährt, wie bie Phantastegestalten bes Dichters in benfelben benten, fühlen und handeln. Rach allen Befeten ber Pfychologie ift es unvermeiblich, bag bas Inbivibuum, welches bie in positiver Mittheilungen auftretenben Berficherungen Dichtere nicht burch eigene Beobachtungen einschränken ober berichtigen tann, ihm ohne Diftrauen glaube, feine Borftellungen vom Leben aus beffen Werten icopfe, feine Menfchen fich jum Borbilb nehme, seine Urtheile, Neigungen und Abneigungen fich aneigne. Suggestion beeinflußt auch bie burch Roman und Theater geubte bas geiftig minber entwidelte ober minber gefunde mehr als bas bebeutenbe, eigenartige und völlig normale Inbivibuum; also in erfter Linie bie Schablonennaturen, Die Jugend, bas Beib, Die Syfterifchen und Beiftes: ober Nervenschwachen. 3ch tann bas in Baris feit Jahren birett beobachten. Die Bariferin ift vollständig bas Bert ١

ì

>

ber frangofischen Journalisten und Romanschreiber. Diese machen aus ihr buchftablich mas fie wollen, leiblich und geiftig. Gie fpricht, fie bentt, fie fühlt, fie handelt, ja fie tleibet fich, geberbet fich, geht und fteht, wie ihre Mobeschriftfteller es wollen. Sie ift eine Glieberpuppe in beren Sand und gehorcht willenlos allen ihren Gin verkommener Rerl von wiberlich verfaultem Gingebungen. Geschmade schilbert in einer Zeitung ober einem Buche fein Ibeal eines Beibes, wie er es eben in ber Bermefungsatmofphare feiner entarteten Phantafie erbruten tonnte: ihr Gang ift trippelnb, ihre Stimme aus ber Fiftel wie bie eines Rinbes, ihre Augen find weit geöffnet, ihr kleiner Finger gabelt mahrend bes Effens von ben übrigen abstehend in die Luft. Sofort beeilen fich alle Leferinen, biefes Ibeal zu verwirklichen, und man fieht nur noch Aeffinen, bie mit winzigen Schrittchen bahinhopsen, mit hoher Stimme piepsen, bie Augenbrauen bis in bie Mitte ber Stirne hinaufziehen, ben Meinen Finger trampfhaft von ber übrigen Sand wegspreizen und fich mit ihrem falfc tinblichen Gethue jebem gefunden Gefchmad unfagbar miberwärtig machen. Dabei ift bas nicht einmal bewußte und gewollte Biererei, fonbern automatische, gur Natur geworbene Gewohnheit. Ein anderer Satyr ber Feber, beffen ftumpfe Sinne burch anbere Borftellungen als bie eines weiblichen Wefens im Rinbesalter mach: gefitelt werben, luftelt fich in eine Beschreibung ber Baarlodchen hinein, bie sich in ben Nacken mancher Frauen ringeln; er fpricht von ihnen in ben frech liebtofenben Ausbruden, bie für finnliche Erregungszuftanbe bezeichnenb finb, und umschmeichelt fie mit raffinirten Worten, Die fo fcamlos find wie gemiffe Blide und Berührungen. Unverzüglich ftreichen fich bie Leferinen ben Saarfaum vom hinterhaupte abwärts, richten fich ihn zu Botteln und fteif gebrehten Rortziehern gurecht und geben mit einer in ben Ruden hängenden Salstraufe baber, bie ihnen eine taufchenbe Aehnlichkeit mit einem Kondor ober Aasgeier verleiht, Alles blos, um wie bas Beib auszusehen, bas ihnen ihr Dichter als geeignet geschilbert bat, einen Mann (allerbings einen burch und burch im Lafter vergohrenen Mann, aber bas fagt er ja nicht bazu) erotisch zu reizen. bei uns in Deutschland nicht anbers. Wie Claurens' Frauen= gestalten, wie beute bie Golbelfen und Geiermallys gange Genera-

tionen beutscher Mabchen und Frauen nach ihrem Cbenbilbe geformt haben, bas weiß Jeber, ben bie Gegenwart bes Beibes nicht aleich fo von Sinnen bringt, bag bas Urtheil gelahmt ift und bie Betrachtung gur Anbetung wirb. Sludlicherweise find bie Schöpfer ber Golbelfen und Geierwallys teine fcmupigen Boltsvergifter und bie Gestalten, die fie ihren Leserinen als Mufter vorhalten, find, wenn auch unwahr, naturwibrig und gefchmadlos, boch minbeftens sittlich einwurfsfrei. Der Mann fteht weniger als bas Weib unter ber Wirtung ber Roman- und Theater-Suggestion, por Allem auch, weil er weniger Unterhaltungs-Schriften lieft als jenes, aber er entgeht ihr ebenfalls nicht. Mis bie Leiben bes jungen Werther erichienen, ba ichwarmte es in Deutschland alsbalb von Werthern, bie fich nicht blos ben Unschein gaben, wie ihr Borbilb zu benten und au fühlen, sonbern bies aufrichtig thaten und ihre Ernsthaftigfeit in vielen Fallen burch ben Selbstmorb bewiefen, bis zu welchem bloge Schauspielerei schwerlich gegangen mare. In Frankreich hat bas Liebes: und Schidfalsopfer Antony eine gange Race von Antonys hervorgebracht und Byron ift bafur verantwortlich, bag in ben breifiger Jahren bie gange Rulturwelt von bamonifchen Junglingen mit blaffen Bangen, langen Baaren, breitem Bembfragen, vermufteter Stirne und ichauerlich geheimnigvollem Blide wimmelte. So stellen fich bie Dichter und Erzähler wie ber biblifche Satob vor bie geiftige Trante bin und legen nach Belieben ihre "Stabe von grunen Pappelbaumen, Safeln und Raftanien", an benen fie "weiße Streifen loggeschält" haben, in bie Rinne und verurfachen "fprenglige, fledige und bunte" Benerationen.

Das wäre nun weiter tein Unglud, wenn das schön-wissenschafts liche Schriftthum der Menge gesunde und wahre Muster vorhielte. Das thut es aber nicht. Die poetische Literatur enthält mit so geringen Ausnahmen, daß man sie vernachlässigen muß, nichts als Unmöglichkeiten, Unwahrscheinlichkeiten und Anomalien. Die Fälle, die sie seichnet, sind Ausnahmsfälle, die sich nie oder nur äußerst selten ereignet haben; die Menschen, die sie zeichnet, gehören einer winzigen Minderheit an, wenn sie überhaupt noch in Fleisch und Blut benkbar sind; die Anschungen, die Gefühle, die Handlungen, die sie barftellt, sind nach einer oder der anderen Richtung krankhaft übers

trieben und sehr verschieben von benen ber typischen Durchschnittsmenschen, die sich bes geiftigen und sittlichen Gleichgewichts erfreuen. Die poetische Literatur ift eine ungeheure Sammlung von Krankengeschichten, von benen einige wenigstens gewissenhaft beobachtet,
weitaus die meisten aber noch dazu mit grausamer ober unwissenber Phantasie ausgeheckt sind, ein endloses Verzeichniß aller Störungen,
bie den Menschen heimsuchen können, von der leichten Trübung des
Urtheils durch eine unvernünftige Leidenschaft bis zur monströsesten
moralischen Entartung.

Schon bie Zeitung hat biefen Charafter bes Erzeptionellen und Bathologischen. Die Neuigkeiten, Die fie ihren Lefern ergablt. betreffen Mord und Tobtichlag, Feuersbrunfte, Gifenbahnunfalle, Ueberschwemmungen, Erbbeben, Alles Greigniffe, Die von hunbert Menschen in gesitteten ganbern taum einer mahrend eines gangen Lebens mit eigenen Augen gesehen bat. Das ist ja auch natürlich. Das normale Leben icheint nach herkommlicher Unichauung nichts Dag Gevatter Bing gut ge= Mittheilenswerthes zu enthalten. ichlafen, feinen Morgentaffee genoffen, Bormittag feine Runben bebient und mit gutem Appetit zu Mittag gegeffen bat, Alles wie gewöhnlich, bas bietet teinen Anlag zu einer Tagesneuigkeit. zeichnet wird nur, mas von ber Norm abweicht, und bas ift eben bie Ausnahme, bas Rranthafte. Wenn beshalb ein weifer Thebaner. bem bie Zeitung eine unbefannte Ginrichtung mare, unter uns ericiene und ein Blatt gur Sand nahme, er murbe ficherlich fragen: "D ebler Gaftfreund, ift bie Welt und bie Menschheit fo ichlecht geworben, bag nichts Anderes mehr vorgeht als Berbrechen? Burnen bie Götter ben Bewohnern ber Erbe, bag fie fie mit allem Unglud beimfuchen? Brennen fammtliche Bolter, einanber mit Rrieg ju über-Rur bie Borfen: und Marktberichte und bie Inserate murben fein bekummertes Bemuth einigermaßen beruhigen und ihm zeigen, bak es neben ben Greueln und Aufregungen auch noch ftill= friedliches und regelmäßiges Alltageleben gebe.

,

Roman und Theater haben in ihrer höheren Form boch bieselbe Richtung wie die Zeitung. Sie beschäftigen sich blos mit der Ausenahme und dem Krankhaften. Der belletristische Schund erzählt rohäußerliche Vorgänge von ungewöhnlichem Charakter, also Abenteuer,

unerhörte Bufalle und Berbrechen, bie anspruchsvollere Literatur ichilbert außergewöhnliche Meniden und Seelenzuftanbe ungewohnter Dem Lefer von niebriger Bilbung tommen bie für ihn arbeitenben Schriftsteller mit ben Blut: und Gefpenftergeschichten ber Rolportage-Romane, bestenfalls mit Entbedungsfahrten, sonberbaren Erlebniffen unter Land: und Seeraubern, in Rriegen unb Schiffbruchen, bem Lefer von hoher Bilbung tischt man Leibenschaften und innere Konflitte auf, die auch nicht gerabe auf ber Strage angetroffen ju werben pflegen; immer aber ift es etwas von gewöhnlichen Menfchengeschichten Abweichenbes, mas ben Gegenstand bes poetischen Werkes ausmacht. Freilich besteht ba wieber ber Unterschieb, bag bie berufenen Dichter fich nur insofern von ber Bahrheit entfernen, als fie fie übertreiben ober blos in ben Boraus: fetungen willfürlich find, aus biefen aber richtige Folgerungen ableiten, mahrend bie Mittelmäßigen und Nachahmer in ihrem Berfuche, bie Wirklichkeit barzustellen, nicht bie Linien nachbrudlicher gieben und bie Farben ftarter auftragen, sonbern fehlerhaft zeichnen und ftumpernd malen. Die aber bat ber Dichter bas Recht, gur Mehrheit seiner Leser, nicht zu einem mubfam außerlesenen, mit einer Diogeneslaterne gesuchten, bas tieffinnige "Tat twam asi!" "Das bift bu!" bes indischen Beisen ju fagen. Bie viele Bucher gibt es, bie bem gefunden, normal entwidelten Menschen gegenüber mit bem alten Romer wieberholen burfen : "Bon bir wird bie Fabel ergahlt?" - Suchen wir einmal zusammen. Jeber Germane, vielleicht jeber auf eine höhere Stufe ber Ausbilbung gelangte Menich, hat etwas von Fauft in fich, ben Durft nach Bahrheit und Ertenntniß, bas wurmenbe Gefühl feiner Endlichfeit; aber wie viele von uns empfinben jenen Durft qualend genug, um ihn mit bem Inhalt ber "tryftallnen, reinen Schale" ftillen zu wollen? Die meiften Mabchen werben in einem gewissen Abschnitte ihres Lebens ahnlich wie Julie fühlen; aber bie wenigsten von ihnen treiben bie Erzentrigität ihrer Liebe zu Romeo fo weit, baß fie jum alten Rlausner geben und fich in die Gruft hinlegen. Gifersüchtige Manner gibt es genug und leiber haben viele von ihnen mehr Urfache zu Qual und Argwohn als Othello. Aber ihre Desbemona erwürgen fie boch nicht, auch nicht wenn fie gur verschwindenben Minberheit ber Generale und Statthalter gehören. 3ch für meinen Theil habe nur einen Mann leibhaftig gekannt, ber ben Berfuch machte, Shakefpeares Suggeftion zu ver-Aber bie gange Geschichte wird baburch fläglich verborben, bag Othello, ein haustnecht in einer Raffee-Großhandlung, fich zuvor in Schnaps zu feiner That Muth trant und fich, als er nach ber übrigens nur halb gelungenen That verhaftet wurde, an nichts er-Dabei find bie bisber als Beifpiele angeführten innern wollte. Dichtungen mit bie allerwahrsten und allermenschlichften ber Belt-Wenn wir zu ben minber vornehmen Rangen berfelben hinabsteigen, so wird bie Sache weit schlimmer. Die luftigen brei Musketiere haben nie gelebt und konnten namentlich in unferer beutigen Welt ihr aus unregelmäßiger Liebe, Spiel und Rauferei gewobenes Dafein nicht eine Boche lang führen, ohne alle Genbarmen bes Rreises auf ihren Fersen zu haben. Bon Millionen Lefern ift noch nicht einer ber Möglichkeit ausgesett, ein Robinson Erusoe gu werben, und ber gute Freitag bebeutet uns Allen unvergleichlich weniger als Betuba ben Schaufpielern. Bibt es benn aber feine Dichtung, bie gang wirklich, gang allgemein menschlich ift? 3ch antworte in gutem Glauben: ich febe feine. Selbft hermann und Dorothea, biefes treuberzige, fclichte Gemalbe beutschen Burgerlebens in ber Rleinstadt, ift insofern nicht thatfachlich, als es von Boraussehungen ausgeht, Die fich in Jahrhunderten einmal bewahr-Man fieht taum jemals gange Gemeinben mit Rind und Regel ihre Beimat verlaffen und landfahrend umberirren und fo finbet hermann teine Gelegenheit, Dorothea wie in ber Patriarchenzeit am Brunnen zu finden und bie Braut als Magb ins Baterhaus zu Alle bie Wefen, bie fich im Roman und auf ber Buhne umhertummeln, find Leute aus bem Monde, Jahrmarkts-Sehenswürdigfeiten mit einem Born auf ber Stirne, bartige Beiber, Bauberer, Riefen und Zwerge, fie ichleppen ein turiofes Schidfal mit fich, bas werth ift, ben Gaffern um gehn Pfennig Gintrittsgelb gezeigt ju werben, fie haben ein werthvolles Geheimnif in ihr Rodfutter eingenaht, fie find innen um eine gange Angahl Meter tiefer als außen; bie gewöhnliche ftille Menschheit, bie nicht besonders gut und nicht befonders schlecht ift, die fich redlich nahrt und mit einem Teftamente ftirbt, wenn fie etwas zu hinterlaffen bat, und beren frobliches Gewimmel auf ber breiten Erbe bie Sonne bescheint, biese Menschheit ift es nicht, welche bie Dichtung wieberspiegelt.

3d hoffe, bag mir Niemand ben "Naturalismus" vorrudt, ben einige moberne Frangofen als ihre funkelnagelneue Erfindung ausgeben. Ich weiß wol, bag berfelbe fich rubmt, blos bie nacte Babrbeit bes Lebens ju ichilbern und nach "menschlichen Dotumenten", bas beißt nach beobachteten Thatsachen zu arbeiten. Aber bas ift ja ein nieberträchtiger Schwindel und bie reinfte Bauernfangerei. Schriftsteller, bie mit bem Naturalismus fpetuliren, thun genau basfelbe, mas ich einen Winkelphotographen in einer tleinen Stadt Beffens habe thun feben. Diefer befaß eine große Sammlung alter Bifitenfarten-Portrats, die er einmal bei einer Berfteigerung in Frankfurt um einen Pappenftiel erftanben hatte. So oft nun irgend eine Ber= fonlichkeit von ben Greigniffen in ben Borbergrund bes Tagesintereffes geschoben murbe, holte er einen Ropf, ber feiner Borftellung von ber neuen Mobeberühmtheit entsprach, aus feinem Bufte bervor und bot ihn als bas Ronterfei ber betreffenben Berfonlichfeit feil. taufte er 1878 einen Disraeli mit einer Gurtennafe von ftart altoholischer Beschaffenheit und vier Sahre später einen Bambetta mit einem ehrwürdigen Brophetenbart und einer Art Belgtalpat auf bem Sein Sandwert murbe ihm erft gelegt, als er unter bem Namen Garfielbs bie Photographie eines Mannes ausstellte, ber ihm ein Frember mar, in welchem jedoch ber gange Ort ben verftorbenen Steuerinspettor ertannte. Die naturaliftifchen Schriftfteller haben von ihren Vorgangern in ben letten breitaufend Jahren bie alte Dethode geerbt; weil aber jest bie Richtung ber Zeit eine ernfte, miffenschaftliche, cogitationelle ift, weil bas Bublitum vorgibt und vielleicht fogar felbft glaubt, nur noch für beobachtete Thatfachen und miffenschaftliche Versuche Interesse zu haben, so geben fie ihrer Methobe folche Mobenamen wie Naturalismus, Experimentalroman, mensch= liches Dotument u f. w. Gin Roman von Bola ift genau wie ein Roman von Sue ober wie ein folder von Brevoft ober von Scarron: eine frei erfundene Geschichte, bie blos in ber Phantafie bes Berfaffers und fonft nirgends vor fich gegangen ift. Wenn ein Schriftsteller mit Borliebe im Rothe subelt und ein anderer reinliche Aufenthaltsorte vorgieht, wenn ber eine gern Trunkenbolbe. Strakenbirnen und Blöbsinnige, ber andere reiche, vornehme und löbliche Musterbürger schilbert, so ist dies persönliche Eigenthümlichteit, ändert aber an der Methode nichts. Der "Naturalismus" ist darum boch ebensowenig die Natur, das wirkliche Leben, wie der Jbealismus oder der Konventionalismus, denn jede Statistik belehrt uns, daß selbst in der verderbtesten Großstadt erst auf hundert Einwohner eine Nana, auf fünfzig Bürgerwohnungen ein Assommoir kommt, daß der Fall Nanas oder des Assommoirs für die ungeheure Mehrheit ein undekannter Ausnahmsfall und darum ohne Bedeutung ist und daß Nana und der Assommoir, selbst wenn sie thatsächlich eristiren, selbst wenn sie, was aber nicht zugegeben werden kann, ohne Ueberztreibung und willkürliche Zurechtmachung geschilbert sind, höchstens den Werth einer kuriosen Nummer in einem pathologischen Wuseum, aber nicht den eines allgemein giltigen "menschlichen Dokuments" haben können.

Weshalb beschäftigt sich aber bie poetische Literatur, naturalistische gang so wie die andere, blos mit ben erzeptionellen und franthaften Erscheinungen? Der eine Grund, ber icon oben angebeutet murbe, liegt im Lefer. Das Bublitum will im Buche nicht bas wieberfinden, mas es ohnehin tennt. Es fucht Sensationen. biefe gibt aber nur ber Uebergang aus einem bestehenben in einen neuen Bewußtfeins-Buftanb, bas Aufhören eines und bas Beginnen eines anbern, verschiebenen Ginbruds. Die Berhaltniffe, in benen wir gewöhnlich leben, find unfern Sinnen und unferm Bewußtfein fo vertraut, bag wir fie gar nicht mehr mahrnehmen, wie wir ben Luftbrud nicht fpuren, unter bem wir beständig steben. Um es anzuregen, muß ber Schriftsteller beshalb bem Bublitum andere, unbefannte Berhältniffe und Menfchen zeigen und bie tann er naturgemäß nur außerhalb ber Bewöhnlichkeit, außerhalb ber Dehrheit und ihrer Der zweite Grund liegt nicht im Lefer, sonbern im Beute und wol schon seit hundert Jahren ift ber Romanund Theaterbichter entweber ber Sohn ober boch ber lebenslange Bewohner einer Grofftabt und von beren geiftiger und sittlicher Atmofphäre beeinfluft. Er lebt unter aufgeregten und in vielen Fällen franthaft entarteten Menfchen. Man vergeffe nicht, bag ber Grofiftabter einem zum Untergang bestimmten Typus ber Menschheit barftellt. Jebe Familie von Grofftabtern ftirbt im britten, fpateftens vierten Gefchlechte aus, wenn Bugugler vom Lande ihr Blut nicht erneuern und ihr nicht frifche Lebenstraft guführen. Besonders bie nervofen Storungen find in biefer Menge baufig. Individuen fledeln ba in jenem Grenglande zwischen ber gefunden Bernunft und bem Bahnfinn, bas in ber letten Beit bie Irrenarzte und Pfpchologen so machtig anzieht. Sie find noch nicht eigentlich verrudt, aber nicht mehr völlig normal. Ihre hirnzentren arbeiten nicht wie fie follen. Das eine ift geschwächt und entartet, bas andere übermäßig erregbar und unnatürlich vorwiegenb. Sie fühlen, benten und handeln anders als gefunde und ftarte Menschen. rührungen erregen Sturme in ihnen; ihre Empfindungen werben ju Leibenschaften, über welche bas Urtheil teine Macht hat; fie find emotionell und impulfiv, übertrieben in Bag und Liebe, voll Bunberlichkeiten in ihren Anschauungen, unzusammenhängenb in ihrem Thun und Laffen. Das find bie Menschen, welche bie groß: ftabtischen Schriftsteller bestanbig vor fich seben, Die fie beobachten, zu benen fie meiftens felbft gehören. Es ift flar, bag bas Bufammenleben berartiger Naturen Probleme erzeugt, Die unter Normalmenschen nie entsteben tonnen. Die Anziehungs: und Abstogungs: Verhalt: niffe, bie inneren und außeren Ronflifte, bie Berwickelungen und Rataftrophen find gang andere wie zwischen gefunden Leuten, in beren Leben Sonnenschein und Wiesenbachplätichern, Bergwalbichatten und bie freien Binde ber Gbene. turz bas Walten und Beben ber Natur bie Rolle eines beständig wirkenden Regulators fpielen. städtische Dichter in seiner Umgebung von überempfindlichen ober abgeftumpften, nervofen ober hufterifchen, fentimentalen ober verberbten Ausbund-Menfchen, bie halbe Genies und halbe Roioten find und ihr Lebelang zwischen ben nach ihnen ausgestreckten Banben bes Jrrenarztes und Strafrichters bin- und herschwanten, verliert bas Berständniß für die menschliche Wahrheit und weiß zulett gar nicht mehr, wie fich bie Welt in einem klaren, ungetrübten Auge und in einem weber überreigten noch entarteten Gehirn abspiegelt. fcreibt man biefe Bola'ichen Romane ber erblichen Geiftestrantheit, fo fchreibt man bie "Gefpenfter" von Ibfen, fo alle biefe übergefcnappten Liebes. Gifersuchts: und Chebruchs-Beschichten, Die einem

kräftigen und tüchtigen Organismus ebenso fremb und unverständlich find wie die Migranen und Magenkrämpfe bleichsüchtiger Siechlinge.

)

Und bas Bilb folder unholben Leibenschaften, Geltfamteiten und Gleichgewichtsftorungen bes Berftanbes und ber Sittlichkeit wirb bem Lefer vorgehalten, wirft als Suggestion auf ibn, bient ibm als orbis pictus, aus bem er Welt und Menschen tennen lernt, und als Mufter, nach bem er fich felbst formt! Bas ift bagegen zu thun? Die Unterhaltungs-Schriftsteller fruberer Jahrhunderte, Die noch feine Großstäbter und Nervenleibende maren, boten ihrem Bublitum bie Unregungen, bie es verlangte, in Geftalt von berben Schwänken, von Reise-, Jagd- und Rriegsabenteuern ober von eingestandenen Märchen, die nur ein armer Narr wie ber eble Don Quirote ernft Für folden Lefestoff find unfere Zeitgenoffen icon nehmen konnte. zu nafeweis geworben und Rothhäute, Rongoneger und verwunschene Bringeffinnen feffeln nur noch Rinder unter zwölf Jahren. tein Beil für die Durchseuchung ber Leferphantafie mit belletriftischen Berfetungsftoffen, es fei benn, man entschlösse fich von Staatswegen, allen Roman= und Theaterbichtern ben Aufenthalt in Großstäbten gu verbieten und fie in friedliche Dorfer unter robufte Landleute gu verbannen, ober man überrebete bie Berufsichriftfteller, ftatt feltener Ausnahmefälle ftatiftifch festgestellte Daffen = Thatfachen, geiftiger Pathologie geiftige Physiologie unter bas Bolt zu bringen und ftatt bes Buches vom tranten bas Buch vom gefunden Menichen zu ichreiben.

Ich fürchte nur, ich fürchte, daß dieses nühliche und empfehlens: werthe Buch weber einen Berleger noch einen Leser fände.

## Zur Naturgeschichte der Liebe.

Bas hat die durch die poetische Literatur geübte Suggestion gerade aus dem für die Gattungserhaltung wichtigsten Gefühle, aus der Liebe gemacht! Kein anderer Grundtried des Menschen ist so wie sie verfünstelt, aus seiner wahren Richtung gedrängt und ungesund umgezüchtet, keine andere psychische Erscheinung so wie sie verfälscht und systematisch verdunkelt worden.

Es ift fo weit getommen, bag es schwere Bebenten bat, an bie Untersuchung ber Liebe, ihrer Entstehungsweise, ihrer Zwede, ihres Berlaufs und ber mit ihr verbundenen Bewußtseins-Buftande mit fühlem Ernft und wiffenschaftlicher Unvoreingenommenheit zu geben. Alle emotionellen Dufeler beiberlei Befchlechts, benen bie Unterhaltungs-Literatur, ihre einzige Beiftesnahrung, bie ichmachen Ropfe verbreht hat, erheben ein Zetergeschrei und verlangen, bag man ben unehrerbietigen Berglieberer fteinige. Die Entruftung gegen ibn tennt Er ift ein herglofer Cyniter, ein Seelenfruppel, bem feine Grengen. bie Natur bie erhabenften Empfindungen perfagt hat. Berbrecher, ber fich an ber Dajeftat bes Beibes verfündigt, und ein Berruchter, ber firchenschänberisch ins Allerheiligste ber Liebe einbringt. Das hat man von Schopenhauer und feinem Fortfeter E. v. Hartmann gefagt, bas murbe ber Saufe ber Beilchenfreffer von Darwin, Berbert Spencer und Bain fagen, wenn er biefe Denker lafe und Die Liebe barf nicht Gegenstand ber unbefangenen Darftellung, nur verzudter Dithpramben fein. Man barf ihr nicht als Beobachter, nur als Berliebter naben. Mit Berlaub: bas ift eine ungutaffige Forberung. Bom Sunger barf ich fprechen, ohne bungrig

Es ift mir geftattet, zu' fein, von der Furcht, ohne Furcht zu haben. biefe Ericheinungen taltblutig ju gergliebern und zu beschreiben, ohne bag man beshalb zur Annahme berechtigt ift, ich sei unfähig, bie Freuden einer wolbesetten Tafel ju murbigen ober bie Aufregungen zu empfinden, welche bie Erkenntnig einer ichweren und feinen Mitteln ber Abmehr unverhaltnigmäßig überlegenen Gefahr im Menichen Weshalb foll die Liebe nicht auch ber nüchternen Beobachtung zugänglich fein, ohne bak man beshalb gleich behauptet, ber Beobachter fei unfähig, Liebe zu empfinden, folglich auch fie zu begreifen? Die bentbar ichlechteften Bebingungen gur Erforichung bes Sungers ober ber Furcht maren biefe Empfindungen felbft. Sungrigen ift nicht zu erwarten, bag er bie Wirfung ber Borftellung eines Bratens auf fein Nervenfuftem methodifch feftftelle, namentlich wenn berfelbe vor ihm auf bem Teller buftet, und wer Furcht hat, handelt als ein Kluger Mann, wenn er blos ans Davonlaufen und nicht an Selbstbetrachtung bentt. Gbenfo ift ber Berliebte ber allerlette, von bem ju hoffen mare, bag er über bie feelischen Borgange mahrend ber Liebe Licht verbreite. Das tann nur ber unbetheiligte Buschauer. Und biefer hat teine Urfache, niederzuknieen, die Augen ju verdreben und fich in lyrifchen Ueberschwang hineinzuschwindeln ober hineinzurasen, wenn er von Liebe spricht. Gben meil fie bie machtigste und für die Menschheit bebeutungsvollfte Empfindung ift, muß man fie mit um fo flarerem Ropfe betrachten und fich forgfältig vor Aufregung und Schwärmerei, vor Bilber- und Blumenfprache hüten, ba auf biefe Beife bie wirklichen Thatfachen meber gefehen noch geschildert werben tonnen.

Es geht aber bei ber Liebe ebenfalls nur mit ganz natürlichen Dingen zu, wenn auch die Verliebten es nicht wahr haben wollen. Das menschliche Gehirn enthält ein höchstes Geschlechtszentrum, von welchem niebrigere Zentren im Rückenmarke abhängig sind und das seinerseits von Erregungszuständen der letteren beeinstuft wird. In der Lebenszeit, mährend welcher das Reproduktionssystem des Indivisuums in voller Reise und der Sitzlebhafter Ernährungsvorgänge ist, befindet sich auch das Geschlechtszentrum des Gehirns in einem Zusstande der Spannung und Empfindlichkeit, der es für alle Reize sehr empfänglich macht. In emotionellen Naturen und in solchen, deren

Beift mußig ift, ubt es auf bas gange Bewußtfein einen vorwiegenben, baufig fogar alleinherrichenben Ginfluß. Es wirkt auf bas Urtheil, bie Bhantafie, ben Willen, regt Borftellungen an, bie bem Gebiete ber Gefdlechtlichkeit entnommen find, und gibt aller Gebirnarbeit eine einzige Richtung, ich mochte fagen eine geschlechtliche Bola-Subjettiv mirb biefer Buftanb vom Indivibuum als Liebes: brang ober Liebessehnsucht empfunden. Es genügt, bağ bas Indivibuum in biefer Berfaffung einem folden bes anbern Gefdlechts begegne, bamit ber Drang und bie Gehnsucht einen Gegenstand finden und zur Liebe werben. Alle vom Geschlechtszentrum angeregte Thatig: feit bes Gehirns hat bann bas geliebte Befen jum Inhalte, bas nicht fo mahrgenommen und beurtheilt wird, wie es ift, fondern fo, wie es bem organischen Beburfniffe bes liebenben Befens entspricht. Es ift eine Blieberpuppe, melde bas lettere nach feinem Befchmade kleibet und brapirt.

Jebes gefunde menschliche Individuum hat die triebhafte, unbewufte Empfindung ber Gigenschaften, bie bas Inbividuum bes Gefchlechts haben muß, entgegengesetten bamit burch Bereinigung mit ihm bie eigenen Gigenschaften in ben Nachkommen erhalten und gefteigert feien. Je hober ausgebilbet, je eigenartiger, je bifferengirter es felbft ift, um fo tompligirter find auch bie Gigen-Schaften, mit benen es bas gemunichte und erwartete Individuum bes andern Geschlechts ausstattet. Sat es bie Dahl unter vielen Inbividuen, fo lieft es fich mit unfehlbarer Sicherheit basjenige aus, welches feinem mit bem Augenblide ber Geschlechtsreife fertig ausgearbeiteten organischen Ibeale am nachsten tommt. Sat es feine Wahl, so nimmt es mit jedem Individuum vorlieb, wenn es nur von feinem Ibeale nicht fo vollständig verschieben und entfernt ift, bag es fein Gefchlechtszentrum gar nicht mehr anzuregen vermag und biefem als etwas fo Frembes und Gleichgiltiges gegenübertritt wie etwa ein Individuum bes eigenen Gefchlechts, ein Thier ober ein unbelebter Gegenstand.

Je näher ein Individuum dem organischen Ibeal eines andern kommt, um so rascher geht natürlich die Arbeit der Identifikation besselben mit dem Ibeale vor sich; beden sich beibe ungefähr vollsftändig, so schlägt der bekannte Blitstrahl ein, man verliebt sich

ieqe

i No

: 1/4

5

ide dei

100

٤

M

÷

g.

'n

ı

auf ber Stelle, im erften Augenblide, und hat bie Empfinbung, bas Dbjett ber Liebe immer gekannt und geliebt zu haben; befteben einzelne Berfchiebenheiten, fo hat bas Individuum erft eine Arbeit ber Anpaffung, Ausgleichung und Gewöhnung ju leiften, von ben Ungleichheiten zwischen bem anbern Individuum und bem Ibeal abzusehen, im Geifte bie beiben einander nach Moglichkeit anzunähern ; man verliebt fich bann nur allmälig, fcneller ober langfamer, je nachbem man ben Gegenstand ber Liebe bem vorbeftebenben organischen Abeale ichneller ober langfamer anpaffen tann. In jedem Falle liebt man eigentlich nicht ein anderes Menschenwesen, sonbern ein Ibeal, bas ber eigene Organismus ausgegrbeitet bat; Liebesbrang ift bas Suchen nach einer Berkorperung bes innern Ibeals, Liebe bie Selbftüberredung, daß man biefe Bertorperung gefunden habe, bas geliebte Wefen die Projektion bes innern Meals nach außen. Das Liebeleben bes Individuums beginnt barum auch mit feiner Gefchlechtsreife und bauert fo lange wie biefe; bas Ibeal ift bann organisch ausgearbeitet und bleibt mahrend ber gangen Beit ber Befchlechtereife lebenbig; ob es verwirklicht wird ober nicht, bas kommt nicht in Betracht; es besteht und harrt ber Gelegenheit, fich zu vertorpern; man liebt virtuell ober potentiell, wenn man auch nicht thatsächlich liebt; man liebt fein Sbeal, wenn man tein bestimmtes Menschenwesen liebt. Re niedriger und einfacher bas Ibeal ift, um fo leichter findet bas Individuum beffen Berkorperung. Darum konnen gemeine und fcblichte Raturen fich unfchwer verlieben und einen Gegenftanb ber Liebe unschwer burch einen andern erfeten, mahrend feine und qu= fammengefeste große Dube haben, ihr Ibeal ober etwas genugenb Unnähernbes im Leben angutreffen und ihm, wenn es verloren gegangen ift, einen Rachfolger zu geben.

Bewerbung wirkt als ein starter Reiz auf das Geschlechtszentrum und das Individuum, das der Gegenstand einer solchen ift, kann unter dem Einfluß der Erregtheit seines Geschlechtszentrums leicht die Sicherheit der instinktiven Empfindung dessen, was ihm zur Erhaltung und Steigerung seiner Eigenschaften in den Nachskommen organisch noththut, einbüßen und einen Irrthum begehen, der aber die Bewerdung, das ist den störenden Reiz, nicht überledt. Die Erkenntniß, daß man sich geiert habe, läßt dann eine Beschämung

und Demuthigung zurud, bie fich in haß gegen bas veranlaffenbe Indivibuum verwandelt und zu ben schärfften Unlust-Empfindungen

gehört, beren ber Menich fabig ift.

Die gesunde und natürliche Liebe ift fich immer ihres 3meds flar bewußt. Sie ist bas Berlangen bes Besites, bie Forberung jener leiblichen Bereinigung, welche bie Entstehung von Nachkommen-Schaft anregen tann. In ftarten Inbividuen loft bie Liebe genug machtige Willensimpulfe aus, um jeben entgegenstebenben Willen gu bestegen und jedes Sindernig ju überminden. In willensichmachen Individuen hat fie diese Kähigkeit nicht; die Emotion bleibt subjektiv und fest fich nicht in Sandlungen um. Die Starte ber Liebe eines Wefens barf man alfo nicht nach ben Anstrengungen meffen, bie es macht, um bas geliebte Wefen ju erlangen, benn bie Große biefer Unstrengungen bangt von ber Starte feines Billens, nicht von ber feiner Liebe ab. Doch muß einschränkend bingugefügt werben, baß im gesunden und normalen Menschen alle Birnzentren ungefähr gleichmäßig entwidelt find, fo bag willenschwache Inbividuen auch fcmerlich febr fraftige Gefchlechtszentren, folche Individuen, Die beftig zu lieben vermogen, in ber Regel auch einen mächtigen Willen haben werben.

Die verschiedene Bebeutung ber beiben Geschlechter fur bie Sattungserhaltung bebingt auch entsprechenbe Berichiebenheiten in Die Rolle bes Weibes ift bie ungleich wichtigere; ihrem Liebeleben. biefes hat ben gangen Stoff gur Bilbung eines neuen Wefens bergugeben, es im eigenen Organismus vollständig auszuarbeiten, ihm hauptfächlich bie eigenen Gigenschaften, wie es fie von ben Vorfahren geerbt hat, mitzutheilen; ber Mann liefert zu biefer langwierigen und fcmeren, ja beroifchen Arbeit blos die Anregung, von beren Beschaffenheit übrigens bis zu einem gewissen Grabe bie Beschaffenheit jener Arbeit abhangt, wie ja auch beispielsweise basselbe Dynamit ruhig verbrennt ober lebhaft aufflammt ober mit fürchterlicher Gewalt erplobirt, je nachbem es burch eine glimmenbe Rohle ober ein flackern: bes Streichholz ober einen Sprengstoff in Brand gefest wirb. Weibe ift beghalb bas Geschlechtszentrum ftarter entwidelt, beffen Thätigkeit eine regere und in ber Besammtthätigkeit bes Gehirns michtigere: bas Weib hat ein beutlicher ausgebilbetes Meal bes ihm

,

7

)

ŗ

organisch nothwendigen, es erganzenden Mannes, es tann schwerer bestimmt werben, auf biefes Ibeal zu verzichten und fich mit einem allzu unähnlichen Erfate zu bescheiben; bat es fein Ibeal gefunden. fo ift es bem Beibe fast unmöglich, barauf zu verzichten, und bie Emotion, als welche es bie lebhafte Erregung feines Befchlechts: gentrums empfindet, verbrangt aus feinem Bewußtfein jeden andern Inhalt, fo bag es nichts anderes mehr kann als lieben, feinen Willen. fein Urtheil, seine Phantafie in ben Dienst feiner Liebe ftellt und einen Berfuch bes Urtheils, bie Emotion mit vernünftigen Borftellungen gu befämpfen, gar nicht auftommen läßt. Das Weib hat die triebhafte Empfindung, bag es fich nicht irren burfe, bag ein grrthum fur es felbit und bie Nachkommenschaft nicht gut zu machenbe Folgen hatte, bak er unter allen Umftanben bie Bergeubung einer unverhältnißmäßig aroken Menge organischer Arbeit nach fich zoge, und es ift beshalb gegen bie Möglichkeit bes grrthums außerft migtrauisch und angitlich ; andererfeits erkennt es auch ficher, bag es fich nicht geirrt hat, wenn es ben richtigen Mann gefunden, und ift bann leichter bereit, bas Leben, als ben Mann aufzugeben. Beim Manne ift bas Alles Er barf fich leichter irren, weil ein grrthum fur ihn gar teine organischen Folgen hat und fozusagen schon in ber nächsten Minute gut gemacht werben tann, soweit es fich blos um feinen Untheil an ber Gattungserhaltung hanbelt. Darum ift auch fein Ibeal bes ihn organisch erganzenben Weibes viel weniger beutlich vorge= bilbet, barum verliebt er fich viel rascher und leichter in bas erftbefte Beib, barum ift er auch viel unbeständiger, barum tann er auch viel öfter lieben, viel leichter verzichten, viel müheloser vergeffen, barum nimmt bie Thatigfeit bes Geschlechtszentrums in ber Gesammtthatigfeit feines Behirns teinen fo großen Plat ein und barum tann feine Liebe verhältnigmäßig leicht von feinem Urtheil gemäßigt, gebämpft und fogar völlig befiegt werben.

Das ist in großen und flüchtigen Zügen die Naturgeschichte ber Liebe, wie man sie bei ganz gesunden und normalen Individuen beider Geschlechter beobachten kann. Kommt benn aber diese einfache, wahre, zweckmäßige Liebe in den Kreisen, beren Geistesnahrung die Unterhaltungsliteratur ist, überhaupt noch vor? Ich bezweiste es sehr ernstlich. Was man da für Liebe hält und für Liebe ausgibt,

bas find Nachahmungen von ungefunden und unwahren Zuftänden, beren Darftellung ben Roman und bas Theater füllt.

Störungen und Erfrantungen bes Gefchlechtszentrums gehören unter hochzivilifirten Menichen zu ben allerhäufigsten Bortommniffen. Gin im Niebergange begriffenes Geschlecht wird zuerft an biefer Quelle ber fünftigen Geschlechter beimgesucht. Schwäche, Erichopfung, Entartung bes Gingelmefens wie bes Boltes und ber Race brudt fich am früheften in Funttionsanomalien bes Gefchlechtszentrums aus, fo baf bie Liebe in ihrer Form, ihrer Stärte, ber Bahl ihres Gegenstandes unnatürlich wird. Auch fonft hat jede Berruttung bes Nerveninftems einen Wiberhall im Gefchlechtszentrum, welches felbft im normalen Menschen bas Beftreben hat, Die gange Thatigfeit bes Organismus zu beherrichen und feinen eigenen Zweden bienftbar gu machen, jeboch burch ben Wiberstand ber übrigen Bentren an Uebergriffen verhindert wird, mahrend es in einem geschmächten ober aus bem richtigen Gleichgewichte gerathenen Behirn ungehemmt ichaltet und maltet, mit feinen Erregungen gang allein bas Bewußtfein füllt, ben gesammten Organismus ju feinem Sklaven macht und auf ben Trümmern bes Berftanbes und Urtheils feine fiegreiche Fahne aufpflanzt, die einmal ein Unterrock, ein andermal eine Narrenkappe, manchmal aber auch ein Brozeffionsbanner ober bie Stachelgeißel ber Die poetische Literatur, besonders unserer Beit, Selbstafteier ift. ftellt nun burchgehends folche ungefunde Formen ber Liebe bar. Der Grund biefer Erscheinung ift im vorigen Rapitel angegeben. Schriftsteller haben entweder felbft überreigte Rerven ober leben in einer großstädtischen Umgebung, in ber fie teine anderen Beispiele als folde bes geftorten organischen Gleichgewichts vor fich feben. nun auch nicht jebe poetische Gestalt gerabezu an ausgesprochenem Liebesmahnfinn leibet, fo gehören fie boch fammt und fonbers zu ben Pewohnern jenes Grenglandes amifchen ber vollen Gefundheit und Beiftestrantheit, von bem im vorigen Rapitel bie Rebe war. Arrenarat erkennt in ber Darftellung ber Seelenzuftanbe und Sandlungen Berliebter, wie fie in ber Unterhaltungsliteratur zu finden ift, bie Unzeichen von Formen ber Geistesftorung, Die ihm wolbekannt Gewöhnlich find bie bebenklichen Symptome blos leicht angebeutet; wenn fie aber nur einigermaßen verftartt maren, fo gaben fie

tlaffifche Eremplare von erotifcher Manie, von etstatischem Delirium, religiöfem Wahnfinn und noch anderen Gehirnfrantheiten, beren Ermahnung vor einem Laienpublitum nicht ftatthaft ift. fähiger und namentlich ein fachlich gebilbeter Lefer glaubt fich in einer Rlinit, wenn er fich in ber poetischen Literatur umfieht. Rrante und Siechlinge! Da ift ein Individuum, bas beim Anblid eines Weibes von Sinnen gerath, ben Berftand verliert und die tollften Dinge treibt; ba ift ein anberes, bas burch einen Sanbichuh ober eine Blume ber geliebten Berson in gefährliche laute ober ftille Etstase verfest wird; hier veranlagt bie Liebe Impulfionen zu verbrecherischen Handlungen, bort Schwermuth und Trübfinn; man zeigt uns einmal einen verbächtigen Wechsel von launenhafter Ralte und plotlicher Bartlichkeit, ein andermal ben Bankbruch eines Charakters und Beiftes bis jur jammerlichften Willenlofigfeit unter bem Ginfluß ber Leiben= fchaft. Und all biefe Grillen und Bunderlichkeiten, biefe Graltationen und Entfagungen, biefe Schwärmereien und Begierben, biefe fcmach= liche Luftelei und verructe Gewaltthätigteit werben ohne ein Wort ber Warnung, ohne bie Bemertung, bag es fich um tranthafte Ausnahmen handelt, als regelmäßige und natürliche Erscheinungsformen ber Liebe hingeftellt!

þ

)

Ì

Solcher Lefestoff macht einen tiefen und außerst schädlichen Eindrud felbst auf ben gewöhnlichen und nun gar auf ben nervos angelegten und vielleicht ichon ein wenig aus bem geiftigen Gleich: gewichte gerathenen Lefer, besonders auf bas Weib ber Großstadt. Die Frau neigt von Natur bagu, die Liebe für ben einzigen Lebenszwed und Lebensinhalt bes Menfchen zu halten, und fie wird in biefer Auffaffung, bie für fie berechtigt fein mag, jeboch auf ben Dann teine Unwendung findet, völlig beftartt, wenn fie fieht, bag bie Bucher, aus benen fie alle Renntnig von Welt und Leben icopft, fich von ber erften bis gur letten Zeile um nichts als Liebe breben. Schilberung ber Rampfe um ein Weib und ber Bergudungen über ben Sieg fteigert ihre natürliche Eingenommenheit von fich felbft bis jum Größenwahn und jur Gelbstvergötterung und fie glaubt that: fachlich, bag ihr Befit ein überirbifches Glud fei, beffen Erlangung ber Mann mit bem Bergicht auf alle anderen Aufgaben und Ziele feines Dafeins noch lange nicht bezahlen konne. Sie lernt ben Mann

blos megen feiner Liebensfähigfeit ichagen; ben elenden Schwächling. beffen blobfinniges Behirn feinen verliebten Emotionen feinen Biderftand entgegenzuseten vermag und ber maft= und fteuerlos im Strome ber Leibenschaft treibt, findet fie rubrend und liebenswerth ; ben gefunden und ftarten Mann, beffen Cogitation feine Emotion im Raume balt. ber felbst noch in ber Erregung ber Liebe vernünftig bleibt und ihren Eingebungen nur foweit folgt, als fie von feinem Urtheile gebilligt werben, verabscheut fie als talt und berglos. Butterweiche Berfloffenbeit und minfelnde Rührfeligkeit nennt fie Bingebung, ftramme Rernhaftigteit, Die in Selbstbemeisterung geübt ist und in ftolzer Schätzung bes Gigenwerthe geborene Neigung gang fo boch achtet wie empfangene, ericeint ihr als abstofende Robbeit. Die franthafte Entartung, melde aus einem Manne einen Spielball bes Weibes und ein Opfer feiner eigenen Etregungen macht, icheint ihr bas Zeichen mahrer Männlichkeit und ihre Ginbilbungstraft gibt bem Liebeshelben fcon als außere Ericheinung blaffe Bangen, fcmachtenben Blid und traumerische Stirne, Buge, bie nicht ju ben Attributen mannlicher Gefundheit und Ruftigkeit gehören. Sie ftellt fich vor, bag bie Liebe, wenn fie tief und aufrichtig fein foll, bie Form von Uebergeschnapptbeit annehmen muß; fie erwartet von ihr geistige und leibliche Afrobatenfunststude, unfinnige Erguffe in Brofa und Berfen, Seufzer, Thranen und Banberingen, unverständliche Myftit ber Rebe, Ginfalle, auf bie tein vernünftiger Menfch gerath, und Thaten nach Art berjenigen bes rasenben Roland ober bes Amabis von Gallien. Um als echt anerkannt zu werben, muß bie Liebe fich haben und geberben; ftilles, verhaltenes Gefühl, bas meber ichwatt noch gestikulirt, ben Schlaf und bie Egluft nicht mefentlich beeinträchtigt und mit Erfüllung ber Berufspflichten vereinbar ift, gilt nicht als Liebe. Diese wird nur als Bewitter verftanden; fie muß mit Donner und Blit auftreten; ber Liebende muß zur Geliebten fahren wie Beus zu Semele; erscheint er anders, fo ift er nicht ber erwartete Gott.

Das ist nicht Alles. Die Unterhaltungsliteratur stört auch ben natürlichen Entwickelungsgang ber Liebesgefühle im jugenblichen Leser und ganz besonbers in der Leserin. Die Regel ist, daß mit ber Reise des Organismus das Geschlechtszentrum in Thätigkeit tritt

und im Bewußtsein Emotionen und Borftellungen erotischer Ratur Bei ber Jugend ber gebilbeten Rlaffen geschieht bas Um-Die erotischen Emotionen und Borftellungen werben burch ben Lefestoff tunftlich in bas Bewußtsein getragen und regen bas Befchlechtszentrum zu verfrühter und barum fcablicher Thatigfeit an. Aft ber Liebesbrang eine Folge ber Geschlechtsreife bes Individuums, fo hat ber Organismus auch bie Zeit und Rraft gehabt, fich triebhaft bas Ibeal bes Partners auszuarbeiten, bas er als zu feiner Erganzung nothwendig empfindet, bas Gefühl wird ficher und zuverläffig, ber Ginflug ber Grillenhaftigteit beschränft, Die Gefahr eines grrthums in ber entscheibenden Wahl wesentlich verringert. Wenn bagegen bie erotischen Borftellungen bem Bewußtsein vorzeitig burch bie Letture fuggerirt werben, fo wird ber Organismus von ihnen überrafcht, ebe er noch fein 3beal eines Partners bilben tonnte; Die frembe Guggestion ftort biese beitle Arbeit; ber Organismus bort nicht mehr auf feine eigenen buntlen Stimmen, fonbern auf bie ber Dichter; bie Phantafie empfängt bie Borftellung bes erfehnten Individuums nicht aus ben gebeimen Tiefen ber Bellen und Bemebe, fonbern aus ben Blattern ber Romane; bas Individuum gelangt nicht zur fichern Empfindung bes nothwendigen Bartners und eine zufällige Begegnung tann in Ermangelung bes innern Brufers, welcher fie ju beuten bat, Die Romanleferin ober Theatergangerin verhängniftvoll werben. weiß nicht, ob ber Mann, ber ihr naber tritt, ber rechte ift, benn fie hat tein organisches 3beal, fonbern blos Erinnerungen an Roman= und Dramenhelben. Sie verwechselt ihre Launen mit ben mabren Bedürfniffen ihres Organismus und begeht leichtblutig bie unbeilvollen Bermechselungen, bie ein Frauenleben für immer elend machen.

٧

į

Neunundreunzigmal unter hundert Fällen ist in den gebildeten Klassen namentlich der großstädtischen Bevölkerung das, was man selbst für Liebe hält oder was man für Liebe ausgibt, keine im Organismus entstandene Liebe, sondern Wirkung dichterischer Suggestion. Wenn die Liebenden dieser Kategorie nie einen Roman gelesen oder ein sentimentales Theaterstüd gesehen hätten, so würden sie sich wahrscheinlich nicht in dem Gemüthszustande besinden, den sie an sich wahrnehmen, oder wenn sie wirklich verliebt wären, so würde sich ihr Gesühl jedenfalls in ganz anderen Gedanken, Reden und

Thaten tundgeben, als es bies thut. Sie lieben nicht mit bem Gefchlechtszentrum, sonbern mit bem Gebächtnig. Bewuft ober unbewußt spielen fie eine Salon: ober Bouboir-Romobie und wieberholen mit Ernft und Gifer bie Auftritte, beren Schilberung in Buchern, beren Darftellung auf ber Bubne fich ihrer Phantafie bemächtigt hat. In Baris ift es üblich, bag Liebespaare in ber Sonigwoche ihrer jungen Minne jum Grabmal von Beloife und Abalard, biefem berühmten und ungludlichen mittelalterlichen Liebespaare, mallfahren. Denn bochft mahrscheinlich Es ift tiefer Sinn in biefem Spiele. banten bie beiben Liebenden ihre Beziehungen, Die fie als angenehme empfinden, ben tobten Wonneflotern aus bem zwölften Sahrhundert, anbers gefagt, ben Liebesgeschichten, bie ihnen von Dichtern in Begleitung von Sarfenattorben vorgefungen worben finb. Dann, ben ein belefenes Weib liebt, batte Unrecht, fich etwas barauf einzubilben, Bas fie wirklich liebt, bas ift nicht feine Berfonlichteit, auch nicht ihr organisches Ibeal, bem jene etwa nahekommt, sondern bie romantische Figur, bie irgend ein Schriftfteller erfunden bat und fur bie fie einen Darfteller fucht. Schlagen wir uns an bie Bruft, meine Brüber! So bemuthigend bies auch unserem Selbstbewußtsein fcheinen mag, wir muffen uns boch ehrlich gefteben, bag wir Alle in unferen Liebeserfahrungen mehr ober weniger ber Bettel mit bem Efelstopfe aus bem Sommernachtstraum gewesen finb, in ben Titania verliebt mar, weil fie unter ber Wirtung ber Zauberblume ftanb. Der Oberon, welcher unferen Titanien ben Saft ber Zauberblume über ben Augen ausgebrudt bat, mar einfach ber Dichter. für uns immerbin erfreuliche Bufall bat gemacht, bag gerabe wir Titanien in ben Weg tamen, als fie in biefem Buftanbe mar. ob Bettel ob Squing, Titania liebt ficherlich weber ben einen noch ben andern, sondern eine ihr vom ichalthaften Oberon suggerirte romantifche Geftalt, wie Fauft "mit biefem Baubertrant im Leibe" in jebem Weibe eine ideale Belena fieht.

Der Pariserin ist von mehreren Generationen schablonenhaft arbeitender Schriftsteller aller Bölker ich weiß nicht welcher Reiz, welcher Schick ober "chie" angedichtet worden. Die Folge davon ist, daß jeder Einfaltspinsel das Wasser im Munde zusammenlausen fühlt und mit den Augen zwinkert, wenn man das Wort Pariserin ausspricht ober wenn er gar eine folche im Fleische vor sich sieht. Fragt man ben Ibioten, was er an ihr sinbet, so begnügt er sich, wie ein Ralb immer bas eine Wort zu blöken: "ohio! ohio!" Er sieht in ber Pariserin bas, was sein Bücher ihn überrebet haben, in ihr zu sehen. Auch für Schauspielerinen und Kunstreiterinen hat die Literatur, ich kann es nicht anders nennen, ähnliche Reclame gemacht und barum sind diese Bersonen vorzugsweise Segenstand der Liebesschwärmerei aller Portepeefähnriche, Symnasiasten und schöngeistigen Ladenschwengel. Der Frau hat die Literatur, wenigstens in Deutschland, eigentlich blos den Offizier auf diese Weise als das würdigste Objekt der Liebe suggerirt, und das zweisärdige Tuch mag den Musen der Dichtung Weihkränze in den Tempel hängen, so oft es über ein Frauensherz siegt.

7

1

)

L

š

١

Man untersuche, wenn man in ber Lage ift, bies zu thun, bie Liebesverhaltniffe, bie man in ber eigenen gefellichaftlichen Umgebung entstehen, machsen und jum Cheglud ober ju aufbringlich geräusch= vollen Rataftrophen führen fieht. In ber Regel wird man ungefähr biefen ichematischen Bergang finden : ein Mann beschäftigt fich, burch Tifcnachbarichaft ober Tangordnungs : Berpflichtungen veranlaft, etwas mehr, und natürlich galant, mit einem Mabchen. empfindet junachft nur eine Benugthuung über bie gewöhnlich febr überschätte Birtung feiner Berfon und feine geschmeichelte Gitelfeit verfett es in eine liebensmurbige und entgegenkommenbe Stimmung, bie wieder von ber Gelbftverliebtheit bes Mannes migbeutet wirb. Rett bort bie Arbeit bes Bufalls auf und bie Suggestion ber Dichter beginnt ihr Wert. Er und fie haben eine leichte Anregung empfangen, bie Phantafie arbeitet biefelbe aus, bas Gebächniß beschwört alle Bilber berühmter Liebespaare herauf, alle lyrifden Gebichte, Liebesbriefe und Beftanbniffe, bie man gelefen, fangen zu rumoren an und ichiegen in bie Reber und auf die Lippen. Man steigert sich immer mehr, verfent't fich immer eifriger in die erotische Rolle, die man ju fpielen begonnen, und tritt ichlieflich vor ben Altar, wo unfichtbar eine Schaar von Schriftstellern segnende Banbe über bie Baupter bes Baares breitet, bas fie und Niemand fonst zusammengeführt haben. Nachträglich ftellt fich nur zu häufig beraus, bag Thetla die Rolle ihres Mar mit einem gang unzulänglichen Darfteller befett hat und

umgekehrt, und bann wird wieder ein anderes Stüd aufgeführt, das ebenfalls ein Dichter suggerirt hat, sei es ein Shebruchsdrama, sei es eine Entsagungs- und Kloster-Romanze. Aber fast immer handelt es sich um eine phonographische Liebe, in der Männlein und Beiblein wie das listige Instrument des Amerikaners Sobison mit blecherner Polichinell-Stimme getreu die Worte wiederholen, die der Dichter zuvor in sie hineingesprochen hat.

Ihr Spintistrer ber Liebe, Quintessenzler ber Leibenschaft und Pathologen bes Menschenherzens, ihr Ausbiftler geschraubter Lagen, außergewöhnlicher Menschen mit boppelläufigen Seelen und unershörter Zufälle, was habt ihr mit euren Mords und Räubergeschichten aus bem schlichtesten, mahrsten und erfreulichsten Triebe bes Menschen gemacht, was habt ihr an uns Allen gefündigt!

## Gvolutionistische Zesthetik.

Berbert Spencer fagt in feiner Biologie (ich zitire nach bem englischen Originale, 2. Band S. 253): "Dies scheint mir ein gang geeigneter Blat, um bie Thatfache ju verzeichnen, bag ber größere Theil von bem, mas wir in ber organischen Welt Schonheit nennen, in irgend einer Beife von ben gefchlechtlichen Beziehungen abhangt. Dies ift nicht nur mit ben Farben und Duften ber Blumen ber Fall, fonbern auch mit bem prachtigen Gefieber ber Bogel und mit ihrem Gefange, welche beibe nach herrn Darwing Unschauung geschlecht= licher Auswahl zuzuschreiben finb; und es ift mahricheinlich, bag auch bie Farben ber auffälligeren Rerbthiere theilmeife abnlich veranlagt Der bemertenswerthe Umftand baran ift, bag biefe Gigen= thumlichteiten, die burch Begunftigung ber hervorbringung ber besten Nachkommen entstanden und die naturgemäß folche find, welche die burch sie ausgezeichneten Organismen birett ober inbirett einander gegenseitig anziehend machen, zugleich biejenigen find, bie auch uns fo allgemein anziehend erscheinen und ohne welche Feld und Walb ihren balben Zauber für uns verlieren murben. Es ift auch intereffant gu beobachten, in einem wie ansehnlichen Grabe ber Begriff menschlicher Schönheit auf biefe Beife entftanben ift; und bie alltägliche Bemertung, bag bas aus ber gefchlechtlichen Beziehung bervorgebenbe Element ber Schönheit in afthetischen Bervorbringungen, in Mufit, Drama, Erzählung, Boefie fo vorherricht, erlangt eine neue Bebeutung, wenn wir feben, wie tief in bie organische Welt hinunter fich biefer Zusammenhang erftrectt."

١

In biesen wenigen Zeilen, benen ich ihre etwas unbeholfene Fassung gelassen habe, sind alle brei ober sogar alle neun sibyllinischen Bucher einer natürlichen Schönheitswissenschaft enthalten.

Der menschliche Geift, auch berjenige ber Massen, wird sich alls mälig baran gewöhnen, evolutionistisch zu benten, das heißt in jeder Erscheinung eine Entwicklungs-Episode zu erkennen, die an sich unbegreislich ist, jedoch durch Vorausgegangenes verständlich wird und im Zusammenhange mit der Vergangenheit gesehen weit weniger geheimnisvoll wirkt, als wenn man sie für sich allein betrachtet. Ist das menschliche Denken erst auf diesem Standpunkt angelangt, so werden wenige Dinge so komisch auf dasselbe wirken wie die Anschauzungen und Erklärungsversuche, welche heute noch den Inhalt der amtlich gelehrten Aesthetik ausmachen.

Bis jest hat nämlich bie Berstanbeswissenschaft großentheils nicht evolutionistisch gebacht. Sie betrachtete die Erscheinungen des Seelenlebens so, wie sie sied uns heute darstellen, und suchte sie zu begreifen, ohne zu fragen, wie sie entstanden seien, aus welchen einssachen Anfängen sie sich dis zu ihrer gegenwärtigen Zusammengesetzteit heit herausgebildet haben, welche Theile von ihnen verkummerte Ueberslebsel ober abgestorbene Reste, welche andere lebenskräftige Triebe seien.

Selbst Kant wird, wenn er von den Kategorien spricht, seiner Gewohnheit scharsen und klaren Denkens untreu und knüpft an sie die mystische Bemerkung, sie seien Formen des menschlichen Gedankens, die auf Außers und Uebermenschliches hinausweisen. In minder geheimnisvolle Sprache übersetzt will dies einfach sagen, daß die Formen des menschlichen Gedankens, wie Zeit, Raum und Ursächlichsteit, nicht auf Ersahrungen, das heißt sinnlichen Wahrnehmungen, des Einzelwesens beruhen, also auf anderem als dem sinnlichen Wege in sein Bewußtsein gelangt, mit ihm gedoren sein müssen. Und dies sagte er, nachdem Hume schon so lange vor ihm wenigstens für eine dieser Kategorien, sür die Ursächlichkeit, die Erklärung gefunden hatte, sie seinschwen, dab der menschliche Geist die Ersscheinungen immer auf einander solgen sah und allmälig die Gewohns heit annahm, diese Folge ununterbrechdar zu glauben und zwischen den Erscheinungen dynamische Beziehungen zu vermuthen. Die Vors

stellung bes Raumes ist seitbem — besonbers von Bain, Spencer und Mill — als ein Ergebniß ber burch ben Muskelsinn bem Beswußtsein zugeführten Wahrnehmungen ber eigenen Bewegungen bes Individuums nachgewiesen worden und in neuester Zeit ist die Sprachsforschung auf gutem Wege, aus dem Wurzelsinne der Wörter, welche heute Zeitvorstellungen ausdrücken, den Beweis abzuleiten, daß der Mensch unter Zeit ursprünglich blos den Tag, die Dauer des Sonnensscheins verstand, nicht aber irgend etwas Absolutes, Aprioristisches, das außerhalb des Sonnenspstems, außerhalb eines Wechsels der Tages und Jahreszeiten, außerhalb einer eine Auseinandersolge von Beränderungen ausweisenden Natur besteht.

>

}

)

Mit ber Moral hat man es gerabe so gemacht. Man fanb sie eines Tages bestehen, man erkannte, daß die Menschen den Begriff von Gut und Schlecht, von Tugend und Laster haben, und man fragte nicht, wie sich dieser Begriff wol habe natürlich entwickeln mögen, sondern sprang sosort zur Annahme, daß er so, wie er ging und stand, ben Menschen von einem göttlichen Wesen geoffenbart worden sein müsse. Heute wissen wir freilich, daß es an sich weber ein Sut noch ein Schlecht gibt, sondern daß die Nothwendigkeit des Zusammenslebens die Menschen allmälig dazu geführt hat, Handlungen, die dem Interesse der Semeinschaft abträglich wären, schlecht und lasterhaft, solche, die diesem Interesse vortheilhaft und fördersam wären, gut und tugendhaft zu nennen.

Die Aesthetit ist biesem allgemeinen Gesetze ber menschlichen Schnellsertigkeit, die sich seltsamerweise für Tiefsinn ausgibt, nicht entgangen. Da das Gesühl des Schönen, wie der Mensch es heute besit, nicht unmittelbar durch irgend eine Rutwirtung oder einen sinnlich wahrnehmbaren Borgang erklärt werden kann, so waren von Plato dis Fichte, Hegel, Bischer und Carrière hundert Philosophen slugs mit der dogmatischen Behauptung bei der Hand, dieses Gesühl sei auch wieder eine jener geheinnisvollen Erscheinungen, welche auf ein Uedermenschliches im Menschen hindeuten, eine Form, in welcher der endliche Menschengeist annähernd eine Vorstellung der Unendlickteit ersassen könne, eine erhabene Ahnung des unsinnlichen Wesens, das aller sinnlichen Erscheinung zu Grunde liegt, und was dergleichen völlig inhaltlose Wortverknüpfungen mehr sind.

Der Boltsmund fagt, man folle einem Narren tein ungebautes Da fpricht ber Bolfsmund eine mahre Regerei aus. haus zeigen. Gerabe umgekehrt: bem Rarren foll man tein gebautes Saus zeigen : benn fteht es erft fertig ba, fo ftaunt er es augen: und maulauffperrend an und tann nicht begreifen, wie es fo boch und breit und prachtig geworben ift; wenn man es ihm bagegen ungebaut zeigt, wenn man ihn gufeben läßt, wie Stein an Stein und Balten an Balten fich fügt, fo wirb es ihm nicht fchwer, bas Werben und Sein bes blauen Bunbers, feine Ginrichtung und feinen Zwed, bas Warum feiner Theile und bas Wie feiner Geftalt zu versteben. Gine bekannte Anekbote erzählt, Ronig Georg III. von England fei einmal vor Pflaumentlogen, Die ihm gelegentlich einer Fuchsjagb in einer Farm vorgefett wurden, tieffinnig geworben und nach schwerem Nachbenten in ben Ruf ausge= "Bie jum Benter find bie Pflaumen in die Rloge hineingelangt." Die Metaphyfit fteht vor ben Ericheinungen bes Seelenlebens wie Georg III. por ben Bflaumentlogen. Da es ibr nicht bentbar icheint, bag auf natürlichem Wege eine Bflaume in einen ringsberum geschloffenen Rloß bineingelangen konne, fo nimmt fie unperzagt einen auker- und übernatürlichen Beg an. Go muffen bie Borftellungen von Zeit und Dauer und Urfachlichkeit angeborene "aprioristische Intuitionen", fo muß bie Moral eine gottliche Offenbarung, fo muß bas Schönheitsgefühl eine Bahrnehmung bes Ueberfinnlichen und Unenblichen fein. Da tommt nun bie evolutionistische Philosophie und zeigt mit ber ichlichten Weisheit einer Röchin, bag ber Bflaumenkloß, so wie er rauchend auf ben Tisch tommt, freilich nicht ju begreifen und nicht zu erklaren fei; er fei aber nicht immer in feiner Rundung ohne Ende und in feiner Gange ohne Deffnung bas Sinnbilb ber Emigfeit gemesen, sonbern habe fich als schmeibiger Teig gang natürlich und gang fafilich um bie Bflaume herumgelegt, womit bas Mufterium aufhört ein Mufterium zu fein.

Wie die Moral, wie die Vorstellung von Zeit, Raum und Ursächslichkeit, so darf man auch den Schönheitsbegriff nicht in seiner heutigen Bollendung betrachten, wenn man ihn verstehen will, sondern muß untersuchen, wie er zu dem geworden ist, was er jest ist. Gegenswärtig ist er etwas sehr Zusammengesetzes, ursprünglich war er etwas sehr Einfaches. Wir nennen heute eine ganze Reihe von Erscheinungen

fcon, die ben verschiedenften Charafter haben und fich an die verfciebenften Ginne wenben: Mufit und Gemalbe; eine Lanbichaft und einen Bafferfall; einen Dom und einen Seefturm; eine Dichtung und einen Juwelenschmud. Ebenfo bezeichnen wir eine gange Reihe von Empfindungen als afthetische, bie einander burchaus unahnlich find : bas wonnige Grauen beim Anblid einer bonnernben Springflut-Branbung ebenso wie bas heitere Wolgefallen bei ber Betrachtung ber Oberlander'ichen Bilber in ben Fliegenben Blattern; bie Bewunderung ber Benus von Milo ebenso wie bie Billigung eines ftattlichen Ge-Die metaphysische Aesthetit hat sich abgeradert, biefe baubes. Mannigfaltigfeit auf eine Ginbeit gurudzuführen. Das mar eine Marter, bei ber nichts heraustommen tonnte. Um bie verschiebenen Ericheinungen einander abnlich zu machen, mußte man fie ihrer wefent= lichen Gigenheiten entkleiben, ber einen etwas anfügen, mas bie anbere hatte, ber anbern etwas wegnehmen, mas ber einen fehlte. Und wenn felbft biefer Falfcher- ober Gleichmacher-Rniff nicht ausreichte, fo lieh man allen Erscheinungen eine willfürliche Zugabe und ftellte auf biefe Beise eine sophistische Aehnlichkeit ber, Die nicht in natürlichen Bugen, fonbern in fünftlichen Antleibungen ber Ericheinungen begründet ift. Bir wollen es mit einer ehrlichern Methobe versuchen; anstatt bie Beftanbtheile bes zusammengesetten Phanomens noch eifriger burcheinander zu quirlen und fie durch einen Aufguß von metaphysischer Unenblichkeite-Brube noch untenntlicher und icheinbar gleichförmiger gu machen, wollen wir fie im Gegentheil aufmertfam auseinanber lefen und jedem feine urfprüngliche Phyfiognomie wiedergeben.

7

}

Eine Eigenschaft ist allen afthetischen Empfindungen allerdings gemein: die, daß sie das Gegentheil von Unlust-Empfindungen sind. Aber die angenehmen Sensationen, welche die verschiedenen Arten des Schönen in uns erregen, sließen aus verschiedenen organischen Quellen. Ehe wir diesen nachgraben, nur ein Wort über die Lustund Unlust-Empfindungen selbst. Lust-Empfindungen sind solche, die durch Eindrücke oder Vorstellungen von Eindrücken erregt werden, welche in irgend einer Weise der Erhaltung des Einzelwesens oder der Gattung förderlich sind, Unlust-Empfindungen das Gegentheil. Daß bies so ist, hat einen natürlichen und selbstthätigen Grund. Ein Wesen, in welchem Eindrücke, die sein Dasein bedrohten oder

schädigten, keine unangenehmen Empfindungen erweckte, hatte keine Urfache, biefe Ginbrude ju vermeiben, und mußte ihnen alsbalb unterliegen, fo bag es teine Rachtommen binterlaffen tonnte, in ber heutigen organischen Welt nicht mehr vertreten sein kann. Umgekehrt hatte ein Wefen, welches icabliche ober bebrobliche Ginbrude als unangenehme empfand, einen genugenden Antrieb, fie ju vermeiben ober abzuwehren, fich alfo por Schaben zu buten und fich eine regelrechte Entwidelung ju fichern, welche auch bie Bervorbringung von Nachtommen in fich folieft. Bis jest banbelte es fich um Bermeibung von Schablichkeiten. Damit ift es aber nicht genug. besonders reich zu gebeiben, mußte ber Organismus Bedingungen aufsuchen, bie ibm nicht nur nicht ichablich, nicht nur gleichgiltig, fonbern gerabezu forberlich maren. Er mußte gunftige unb gutragliche Ginbrude als angenehme empfinden und baburch veranlagt werben, fie ju munichen und anzustreben. Je starter feine Luftempfindungen bei nütlichen Ginbrücken waren, um so lebhafter bemühte er fich, fie zu erlangen, und um fo gunftiger tonnten fie auf fein Bebeiben und feine Entwidelung wirten. Die heutigen Organismen stellen beshalb bie Auslese folder Borfahren bar, in welchen ihr Dafein gefährbenbe Ginbrude bie ftartften Unluft:, es forbernbe Einbrude bie ftartften Luft-Empfindungen erregten. Mur ein einziges Beifpiel jur Beranschaulichung biefer Thatsache. Un fich find alle Dufte gleichwetthig und es gibt unter ihnen weber angenehme noch unangenehme. Berwesungsbuft und Rosenbuft find an sich nicht verschiebener als etwa blaues und grunes Licht, Trompeten: und Floten: Ton. Wenn es außer bem Beruchsfinn noch irgend etwas anderes, etwa einen Stoff gabe, auf ben ber Duft einen Ginbrud machte wie bas Licht auf Chlor: ober Bromfilber, fo baf man eine Borrichtung herftellen konnte, welche für Dufte bas mare, mas ber photographische Apparat für Lichterscheinungen ift, so murbe man auch bem unphilosophischeften Beifte mit größter Leichtigkeit begreiflich machen können, daß ber Fäulnigduft an fich ein Duft ift wie jeder andere und nur auf die menschliche Rafe in ihrer heutigen Beschaffenbeit einen unangenehmen Ginbrud macht. Nun fügt es fich aber, bag ber Faulnigbuft fluffigen und gasformigen Stoffen anhaftet, welche burch die organische Thätigkeit von winzigen Lebewesen

>

)

entstehen, die ben höheren Thieren sehr gefährlich find, mahrend ber Rofenbuft einer Blume eigen ift, bie an trodenen, fonnigen Stellen portommt und in ber ichonen Jahreszeit blüht. Ein Befen, bem beibe Dufte gleichgiltig waren ober bas gar ben Faulnifbuft vorzog, scheute bie Orte nicht, wo Bermefungsvorgange ftattfanben; es athmete giftige Gafe, af vielleicht faulige Stoffe, welche Leichengift (bie fogenannten "Btomaine") enthielten, tam mit Mitroorganismen in Berührung, bie in ihm gefährliche, leicht fogar tobtliche Rrantheiten hervorriefen, und mußte früher ober fpater ber Bertummerung und bem Untergange anheimfallen. Gin Befen bagegen, in welchem Fäulnigduft unangenehme und Rofenbuft angenehme Empfindungen hervorrief, vermied alle Schablichfeiten, bie in Begleitung bes erftern auftreten, und fuchte mit Borliebe im Frühling und Sommer warme und sonnige Stellen im Freien auf, mas feiner Gefundheit offenbar febr zuträglich mar. Es gebieh und brachte fraftige Nachtommen hervor, bie burch größere Starte und Fruchtbarteit balb bie Rachtommen bes Wefens verbrangen mußten, welches Faulnifbuft nicht als unangenehm ober gar als angenehm empfand, fo bag es heute nur noch Menfchen gibt, benen im gefunden Buftanbe bes Nervenfpftems Faulnigduft Unluft-, Rosenbuft bagegen Luft-Empfindungen gibt. Berftartt wird biefe Wirtung beiber Dufte bann noch burch bie Gebanten-Berbindungen, welche fie anregen. Dit bem Faulnigduft verbinden wir namlich bie Borftellung von Erfcheinungen, welche mit Tob und Vernichtung bes Organismus jusammenhängen, mit bem Rosenbuft bie Vorstellung ber Jahreszeit, in welcher bie Nahrung bem Naturmenschen reichlich ju werben begann, bie Barme wieberfehrte und fein Leben überhaupt leichter und angenehmer murbe.

Diese Regel, daß alle Lust: und Unlust-Empfindungen ursprüngslich auf der Nüglichkeit oder Schädlichkeit der sie hervorrusenden Erscheinungen für das Einzelwesen oder die Gattung beruhen, dulbet keine Ausnahme. Die Thatsachen, die man gegen sie anführt, sind schlecht beobachtet oder oderstächlich gedeutet. Auch dafür nur ein Beispiel. Beingeisthaltige, berauschende Flüsseiten rusen im Trinker entschieden Lust-Empfindungen hervor und sind seiner Gesundheit und seinem Leben dennoch im höchsten Grade schädlich. Das ist richtig. Aber weshalb wirken alkoholische Getranke so? Beil

fie querft, ebe fie ben Organismus labmen und betäuben, bas Rervenfustem zu höberer Thatigfeit anregen, intensives Rraftgefühl, Froblichfeit, Willensimpulfe und reichliche Borftellungen bes Urtheils hervorufen, alfo einen Buftanb, ben auf natürliche Beife blos folche Umftanbe berbeiführen, bie ber Gefundheit und bem Leben bes Individuums im höchsten Grabe vortheilhaft find, nämlich ausgezeichnete Ernährung, binreichenbe Ausgeruhtheit, vollkommenes Bobibefinden, Aufenthalt in fauerstoffreicher Luft, Gesellichaft gern= gesebener Genoffen, Jugend, Mangel jeber Urfache ju Angft und Beforgniß u. f. m. Der urfprungliche Menich lernte bie gehobene Stimmung, bie bem eigentlichen Rausche vorangeht, nur in Begleitung biefer gunftigften Umftanbe tennen und mußte fie nach obigem Gefete als Luft-Empfindung mahrnehmen. Erft febr viel fpater, als bie Freude an jener Stimmung bei ihm icon jum organischen Triebe geworben mar, erfand er ben Bein und Schnaps und gemann bie Möglichteit, biefelbe überaus angenehme Steigerung ber Sirn- und Nerventhätigfeit burch ein anberes, schabliches Mittel hervorzurufen. Das ift aber erft wenige taufend Jahre ber und in biefer vergleichs= meise turgen Beit tonnte ein Trieb nicht umgestaltet werben, zu beffen Organistrung bie Menschheit hunderttaufenbe von Sahren gehabt Gabe es in ber Ratur fertigen und leichtzugänglichen Altohol wie Waffer ober Baumfruchte, fo bag ber Menfc und feine Borganger bei ihren Lebensanfangen ben Schnaps tennen gelernt und von vorneherein die gehobene Stimmung mit ihm in Berbindung gebracht batten, fo maren alle Befen, welche biefe Stimmung als angenehm empfunden und beshalb geftrebt hatten, fich fie burch reichlichen Schnapsgenuß ju verschaffen, Säufer geworben, hatten auch alle Uebel bes Altoholismus an fich erfahren und maren fehr balb ausgeftorben; es gabe bann beute nur noch Menschen, benen weingeiftige Fluffigfeiten fo wibermartig rochen und fcmedten wie etwa Betroleum ober Faulnifjauche und welche bie gehobene Stimmung, die ber Altohol hervorbringt, als Unluft-Empfindung mahrnehmen.

Die Lust-Empfindungen nun, die bas Schone im weitesten Sinne in uns anregt, haben teinen anderen Ursprung als alle übrigen Lustempfindungen. Sie sind eine Folge davon, daß bas, was wir heute als schön empfinden, entweder ursprünglich auch bem

Sinzelwesen ober ber Sattung zuträglich ober förberlich war ober baß bie Lebewesen es zuerst in Begleitung zuträglicher ober förberlicher Erscheinungen kennen lernten und mit ber Erinnerung an biese organisch gesellten.

>

,

>

Die Erscheinungen, die als schön empfunden werden, zerfallen naturgemäß in zwei große Klassen. Sie beziehen sich entweder auf das Dasein des Einzelwesen oder auf das der Gattung. In die erste Klasse gehören das Erhabene, das Reizende und das Zweckmäßige, in die zweite Klasse das eigentlich Schöne im engeren Sinne und das Niedliche. Diese fünf Formen des Aesthetischen werden häusig verwechselt, während sie doch um ihrer Verschiedenheit willen forgsam auseinandergehalten werden müssen. Wir werden sie der Reihe nach untersuchen und zu verstehen trachten, wie sie mit dem Selbsterhaltungstriebe des Einzelwesens und der Gattung zussammenhängen.

Das Erhabene ift bie Empfindung eines ungeheuren Digverhältniffes zwischen bem mahrnehmenden Individuum und ber mahrgenommenen Erscheinung und ber germalmenben Ueberlegenheit ber lettern über bas erftere. Alles überaus Große und Mächtige wirkt Die ber Empfindung bes Erhabenen gu Grunde liegenbe Borftellung ift bie: an biefer Ericheinung gemeffen bin ich nichts. Gegen biefe Ericheinung find meine Rrafte verschwindend. fle angutampfen, fie ju überwinden ift volltommen unmöglich. Mußte ich mit ihr tampfen, fo murbe ich vernichtet werben. Diefe Empfinbung ift eine gang nabe Berwandte ber Angft und fie unterscheibet fich von ihr eigentlich blos baburch, bag fie neben ber Borftellung ber eigenen ganglichen Ohnmacht noch bie zweite Borftellung enthält, baf aludlicherweise eine Befampfung ber gewaltigen Erscheinung nicht nothwendig ift und biefe ihre germalmende Uebermacht nicht that: fächlich gur Ueberwindung und Bernichtung bes mahrnehmenben Befens gebrauchen wirb. Der Unblid bes brennenben Roms von ber Terraffe bes Raiferpalaftes tann bie Empfindung bes Erhabenen erweden, weil bie gewaltige Erscheinung ba ben Betrachter nicht Stände biefer bagegen mitten in ber Feuersbrunft, fo wurde biefelbe Ericheinung in ihm nicht bie Empfindung bes Erhabenen, sondern die der Todesanast erweden. Die Meeresbrandung

91

fc

۵

ift, vom Babeftranbe gefeben, erhaben; bem Schiffbruchigen, ber burch fie hindurch an die Rufte gelangen foll, erweckt fie Todesanaft. Die torperlichen Erscheinungen, welche bie Empfindung bes Erhabenen begleiten, find biefelben, wie bie, welche mit ber Angstempfindung gesellt finb. Es ift biefelbe Beklommenheit, basfelbe Stillfteben bes Bergens, diefelbe Unterbrechung bes Athmens, alles Angeichen ber Erregung bes fogenannten Bagus; es ift berfelbe über ben Ruden hinabriefelnbe Schauer, biefelbe Unbeweglichkeit, bie man eine momentane Lahmung nennen tann. Das Starrwerben, bas Berfteinertfein tritt in empfindlichen Naturen angefichts bes Erhabenen ebenso ein wie angesichts eines Schredlichen, bas fie wirklich bebrobt. Erhabene hangt alfo am biretteften mit bem Gelbsterhaltungstriebe bes Individuums gufammen, namlich mit feiner Gewohnheit, fich als Gegensat zur Augenwelt zu empfinben, biefe als möglichen Teinb aufzufaffen und die Aussichten bes Sieges ober ber Nieberlage im Falle bes Bufammenftoges abzuschäten.

Das Reizende ift bie Empfindung, welche von Erscheinungen erregt wird, bie in einer gegebenen Zeiteinheit eine große Bahl von Sinnegeinbruden hervorbringen und eine lebhafte Thatigkeit ber Bahrnehmungs:, Berftanbes: und Urtheilszentren veranlaffen. Gine nadte Wand wirtt langweilig, weil fie blos einen einzigen Gefichtseindruck hervorbringt und keine regere Deutungs:Thatigkeit bes Eine reich geschmudte Band wirtt Gehirns nothwendig macht. bagegen reigend, weil fie auf einen einzigen Blid gablreiche Gefichtseinbrude und eine große Deutungs: Thatigteit bes Behirns anregt. Das Ginförmige tann, wenn es in ungeheurer Ausbehnung auftritt. erhaben, aber niemals reizend wirken, bies kann nur bas Mannig= Dasselbe hort nur bann auf, als reizend empfunden zu werben, wenn es nicht mehr überfichtlich und faglich, wenn es nicht mit einem einzigen Blid aufgenommen und vom Berftande mubelos gebeutet werben tann, sondern ben Hirnzentren eine anstrengende Arbeit bes Suchens, Gintheilens und Berglieberns auferlegt. bas Verworrene und Ueberlabene nicht mehr reizend. Selbstverftand: lich wird bas Mannigfaltige auch in bem Falle nicht reizend fein, wenn feine einzelnen Bestandtheile an fich nicht als angenehm So wird eine mit fehr vielen Schmutfleden von empfunden werben.

verschiebenster Größe und Form besubelte Wand trot ber Mannigfaltigkeit ihres Anblicks nicht reizend wirken. Das Reizende hängt
also bamit zusammen, daß das Individuum das Bewußtsein seines
eigenen Lebens als angenehm empfindet. Dieses Bewußtsein besteht
aber im Wahrnehmen von Eindrücken und was viele gleichzeitige,
noch ohne Mühe wahrnehmbare Eindrücke gibt, das gibt dem Bewußtsein eine größere Intensität und dem Individuum eine reichere
Empfindung seines Lebens.

Das Zwedmäßige wird eigentlich nicht als schön, sonbern als befriedigend empfunden, da aber auch dieses eine Lust-Empfindung ist. so verwechselt man lettere leicht mit dem Schönen. Das Zweckmäßige ift bas Berftanbliche, basjenige, mas ben menschlichen Borftellungen von ben Befeten ber Ericheinung entspricht. Gine auf ber Spite ftebenbe Steinppramibe murbe als burchaus unicon empfunden merben, weil sie unzwedmäßig scheint, weil ihre Anordnung unserer Borstellung vom Gesetze ber Schwere und dem baraus abgeleiteten Gesetze bes Gleichgewichts zuwiderläuft. Wir wurden bie Empfindung haben, bak sie in dieser Lage nicht dauernd verharren könne, dak sie fallen muffe. Aehnlich wirkt beispielsweise auch ber schiefe Thurm von Bisa. Er macht auf natürliche Menschen einen unschönen Ginbrud, er erwedt Miftrauen und Beforgniß, alfo Unluft-Empfindungen. beffen fteinerne maffive Stodwerte auf einem Erbgefchog von gang bunnen Gifenpfeilern ruben, wirkt unschön, weil seine Anordnung unzwedmäßig icheint. Wenn bie Menichen fich Sahrhunderte hindurch an ben Anblid von Bauten gewöhnt haben werben, bei welchen Gifen und Stein auf diese Beise verwendet find, so wird die Empfindung allgemein fein, bag eine geringe Menge von Gifen eine große Tragtraft besitht, welche viel größere Mengen von Stein ober Holz nicht überwinden können, ber Anblick breiter Steinmaffen, die auf schmalen Eisenträgern aufruhen, wird nicht mehr die Borftellung bes Absurben und Unzwedmäßigen erweden und man wird Saufer mit eisernen Erbgeschoffen und fteinernen Stodwerten nicht mehr als unschön empfinben, wie man beute ben Anblid eines Baumes mit breit auslabenben Aeften, tropbem er von unserem Grundbilbe bes fest und ficher ftebenben Gegenstanbes, nämlich einer auf breiter Bafis aufruhenben und nach oben fich verjungenben Figur, abweicht, nicht als unschön

empfindet, weil man weiß, das der Stamm trot seiner Schmalheit im Berhältniß zur Gesammterscheinung fest, die Krone trot ihrem großen Umfange leicht ist. Die ästhetische Wirkung des Zwedmäßigen hängt mit dem Triebe des Wenschen zusammen, die Erscheinungen zu des greisen und ihre sinnlich nicht wahrnehmbaren Gesetz zu errathen. Er empfindet das Unbekannte und Unverständliche als etwas Feindeliches und Unheimliches, als etwas Drohendes, dem er nicht gewachsen ist, mährend das Einleuchtende und Vernünftige ihn vertraut und befreundet anmuthet. Deshalb wird das Zwedmäßige, welches nur eine andere Bezeichnung für das Bekannte und Verständliche ist, angenehme, das Unzwedmäßige Unlust-Empfindungen anregen.

Wir haben gesehen, daß das Erhabene, das Reizende und Zweckmäßige an die Grundvorstellungen des Menschen von seinem gegensählichen, also feindseligen Verhältnisse zur Außenwelt, das heißt zum Nicht-Ich, anknüpfen und Regungen seines Selbsterhaltungstrieds veranlassen. Wir werden jetzt sehen, daß das Schöne im engern Sinne und das Riedliche mit seinem Gattungs-Erhaltungstriede zusammenhängen.

Als Schönheit wird jeber Ginbrud empfunben, ber in irgenb einer Beife, fei es birett, fei es burch Gedantenverbindungen, bas bochfte Gefchlechtszentrum im Gebirn anregt. Der Urtypus alles Schonen ift für ben Mann bas im geschlechtsreifen Alter ftebenbe und fortpflanzungstüchtige, also junge und gefunde Beib. Bon biefem empfangt fein Beichlechtszentrum bie machtigften Unregungen, bie Erscheinung und die Borftellung besfelben gibt ihm also die ftartften Luft-Empfindungen, bie ein bloger Anblid ober Bebante überhaupt Die organisch geworbene Gewohnheit, bie Erscheinung geben fann. bes Beibes mit bem Begriffe ber Schönheit und mit ben von biefer angeregten Luft-Empfindungen ju gefellen, legt es bem menichlichen Beifte nabe, auch jeber als angenehm ober icon empfunbenen abgezogenen Vorftellung bie Form bes Weibes ju geben. versinnlicht man sich ben Begriff bes Baterlandes, bes Ruhmes, ber Freundschaft, bes Mitleids, ber Weisheit u. f. m. als Weib. bie Vorstellungswelt bes Weibes follte all bas eigentlich nicht gelten. Der Anblid ober bie Vorftellung einer Berfon feines eigenen Gefdlechts

kann bas Geschlechtszentrum bes Weibes in keiner Weise anregen, sein Schönheitsibeal müßte also ber Mann sein. Daß bennoch bas Weib ungefähr bieselben Schönheitsbegriffe hat wie ber Mann, bas rührt baher, baß ber Mann als ber träftigere Organismus seine eigenen Anschauungen burch Suggestion auf bas Weib übertragen und bessen abweichenbe Anschauungen überwinden kann. Uebrigens ist ber Schönheitsbegriff beiber Geschlechter thatsächlich nur "ungefähr" und nicht vollkommen berselbe und wenn bas Weib die Fähigkeit und Uebung ber genauen Selbstbeobachtung, Zergliederung und Darsstellung seiner Bewußtseins-Zustände besäße, so hätte es längst festzgestellt, daß seine Aesthetit in vielen Punkten von der des Wannes wesentlich verschieden ist.

Das Niedliche ift biejenige Erscheinung, bie birekt ober burch Gebantenverbindung an die Vorstellung bes Rindes antnupft und ben unmittelbar mit ber GattungBerhaltung jufammenhängenben Trieb ber Rinbesliebe anregt. Als niedlich wird alfo alles Rleine, Bierliche, jugendlich Unbeholfene empfunden, besonders aber bie vertleinerte Nachbilbung von bekannten Gegenständen, die in Birklichkeit bedeutend größer vorzutommen pflegen. Derartige Vertleinerungen erweden bie Borftellung, bag fie fich zu ben mirklichen Borbilbern fo verhalten wie Rinder zu Ermachsenen. Bon biefer Unschauungsweise find bei Raturvölkern und in weniger entwickelten Sprachen beutliche Die Indianer glauben thatfächlich, baf ein Spuren angutreffen. Schiebkarren ber Sohn eines Lastwagens fei, und bie Biftole beißt auf Magnarisch "Flinten-Junges" (kölyök-puska). Die förperlichen Ericheinungen und Gegenwirfungen, welche bas Niedliche hervorruft, haben bie größte Aehnlichkeit mit ben vom Anblid bes Rinbes ver-Frauen finden bas Riedliche "jum Ruffen" und haben thatfächlich ben manchmal unwiberftehlichen Drang, es in charatteriftisch mutterlicher Beise ju liebtofen, nämlich es abzutaften, in bie Arme ju nehmen und an bie Lippen ju führen.

۶

¥

Manche Erscheinungen wenden sich in Folge der ausgebreiteten und mannigsaltigen Gedankenverbindungen, die sie wachrusen, zugleich an den Selbst: und Sattungs-Erhaltungstried und an verschiedene Unter-Formen dieser Triebe und werben auf verschiedene Beise als schön empfunden. Der Frühling in der freien Natur ift zum Beispiel zugleich schön, reizend und zweckmäßig. Er regt das Geschlechtszentrum an, weil er für den Urmenschen und seine organisch niedriger stehenden Vorsahren die Jahreszeit der Fortpstanzung war, welche er dadurch begünstigte, daß er den Lebewesen reichlichere Nahrung brachte und ihnen eine kräftigere Lebensthätigkeit gestattete. Er ist ferner reizend, weil er eine große, aber dennoch nicht verwirrende Külle von an sich angenehmen Einzelerscheinungen in sich schließt und darum in einer gegebenen Zeiteinheit die größte Wenge von Sinnesseindrücken gewährt, er ist endlich zweckmäßig, weil er die Vorstellung von günstigen Bedingungen für das individuelle Leben erweckt.

3ch habe oben von ber Berichiebenheit ber Aefthetit beiber Ge-Sie ift burch bie Beschaffenheit und Arbeitsidlechter gefprochen. theilung ber Geschlechter in ber heutigen Menschheit organisch bebingt. Der Mann vertritt in ber Gattung ben Individualismus, Die eigenartige Bilbung, barum auch in einem gewissen Sinne bie Selbstsucht. bie blos für fich forgt ober für Unbere nur, wenn bie eigenen Beburfniffe es unvermeiblich machen; er ift ein Streiter wiber bie Natur unb bie Artgenoffen und bat in seinen Rampfen um Rahrung und Liebe fortmährend Gefahren abzumehren, Biberftanbe zu besiegen und Ungriffsmethoben auszusinnen. Bei ihm ift alfo ber Gelbsterhaltungs: trieb besonders entwidelt, weil biefer allein ihn Gefahren vermeiben und Feinde überwinden lehrt. Auf ihn wirken barum auch bie Erfceinungen, bie an ben Gelbsterhaltungstrieb antnupfen, ftarter als auf bas Beib; für bas Erhabene, bas Reizenbe, bas 3medmäßige hat er mehr Sinn und Empfindung als biefes. Das Beib bagegen ift Die Trägerin ber Erbeigenschaften in ber Gattung; ihm liegt hauptfächlich beren Erhaltung ob. Es tampft nicht, ift beshalb weniger Gefahren ausgeset und bebarf teiner befonbern Entwidelung bes Selbsterhaltungstriebs; bagegen ift in ihm ber Gattungserhaltungstrieb ftarter ausgebilbet und es empfindet bie Gindrude, welche auf bie Gefchlechts: und Mutterschafts:Borftellungen wirten, machtiger als Es hat alfo mehr Sinn für bas Schone im engern Berber Mann. ftanbe und namentlich für bas Niedliche, bas fich noch weit mehr als bas Schöne an einen fpegififch weiblichen Trieb, ben ber Rinbesliebe, menbet.

•

}

,

P

Ursprünglich wird bie Empfindung bes Schonen blos burch natürliche Erscheinungen hervorgerufen; bie Runft tann biefe Empfindung nur infofern erregen, als es ihr gelingt, mit ihren Mitteln bie Borftellung folder natürlichen Erscheinungen machzurufen, welche als icon empfunden werben. Ihre Mittel find die birette Rachahmung, die Symbolifirung und die Aufwindung bes Mechanismus ber Bebanten-Bertnüpfung burch Borftellungen ober Sinneseinbrude. So fann bas Wort bie Empfindung bes Erhabenen hervorrufen, wenn es bie Borftellung von etwas Gewaltigem, bem Menfchen unermeglich Ueberlegenem anregt, g. B. wenn es ein allmächtiges Gott-Wefen icilbert, bas Walten ungeheurer Rrafte in Naturerscheinungen, Schlachten, Menschengeschicken zeigt u. f. m. Die Baufunft wird bie Empfindung bes Erhabenen geben, wenn fie fo großartige Raume und Konftruktionsmaffen berftellt, bag ber Beschauer fich ihnen gegenüber fo klein und schwach vorkommt wie bem Balbe ober bem Urgebirge gegenüber. Die Borftellung bes Zwedmäßigen gibt ein Runfterzeugniß, wenn es burch seine Form seinen Zwed und sein Entftehungsgeset erkennen lägt, mas es nur bann thut, wenn es an uns bekannte natürliche Erscheinungen erinnert, beren 3med uns burch Erfahrung vertraut geworben ift und beren Entstehungsgeset wir immer mit Ausschluß ber letten Grunde - errathen haben. Organische Thier: und Pflanzenformen, Rriftallumriffe und bie Gruppirung größerer Stoffmaffen unter bem Ginfluffe ber mechanischen Befete find bie uns vertrauten und verftanblichen naturlichen Ericheinungen, welchen bie Runfterzeugniffe abnlich fein muffen, bamit fie von uns als zwedmäßig begriffen und als ichon empfunden mer-Bebe einzelne Runft tann nicht alle afthetischen Ginbrude geben, fonbers blos folche, welche mit ben Erscheinungen verbunden find, bie fie nachzuahmen ober an die fie zu erinnern vermag. Die Architektur tann 3. B. nicht ben Ginbrud bes Schonen im engern Sinne geben, bas heißt bas Gefchlechtszentrum anregen, es fei benn burch Berwendung bilbhauerischen Schmuds, mas aber nicht mehr Baufunft ift. Die Mufit tann nicht ben Ginbrud bes Niedlichen geben, weil fie bie wefentlichen Buge ber Rinbegerscheinung weber nachahmen noch burch Sebanten=Berbindung auf fie bringen tann u. f. w.

Das sind die Grundzüge der natürlichen, evolutionistischen Aesthetik, die, wie man sieht, kein übersinnliches Element anzurufen braucht, um die Empfindung des Schönen zu erklären. Und wenn jest ein geduldiger Wethodiker diese Leitgebanken zu einem dreibändigen Compendium auswalzen will, so wünsche ich ihm dazu gute Berzrichtung.

## Symmetrie.

•

7

,

۶

,

Beginnen wir zunächst bamit, festzustellen, bag es in ber Natur tein einziges Beifpiel von vollfommener Symmetrie gibt, nämlich von einer Form, welche baburch entsteht, bag fich biefelbe Bilbung ju beiben Seiten einer gebachten Mittellinie gleichmäßig wieberholt. Selbst biejenigen naturlichen Erscheinungen, in welche ber Mensch mit bem geringften Zwange ein Gefet bes Gleichmages hineintragen tann: bie Rriftalle, bie Blumen, bie zweireihig angeorbneten Blatter, bie rechts und links von einer Langenachse fich entwidelnben Thiere, find nicht wirklich symmetrisch und konnen nicht thatsachlich in zwei ober mehrere Theile zerlegt werben, welche einander vollkommen Alles, mas wir mit unferen Sinnen mahrnehmen beden murben. tonnen, ift unregelmäßig. Es weicht in nie vorherzusehenber Beife mehr ober weniger von bem Blane ab, ben ber menfcliche Beift ihm unterlegen mochte, es lebnt fich ftets mit größerer ober geringerer Beftigleit gegen bas Befet auf, von welchem wir es gern gebunben Rein himmelstörper ift mathematifch runb, teine Sternenbahn fügt fich genau ber ihr von uns gegebenen wissenschaftlichen Rein menschliches Geficht fieht rechts genau fo aus wie lints, tein Bogel hat zwei gang gleiche Flügel. Und biefe allgemeine Afymmetrie herricht nicht blos in ben Erscheinungen, welche wir mit bem freien Auge mahrnehmen konnen, fondern auch in ber geheimften und innersten Anordnung bes Stoffes, namentlich in seinen organischen Die Thatfache, bag ber Lichtstrahl auf feinem Wege Verbindungen. burch Lösungen organischer Stoffe in ben verschiebenften Bintelgraben abgelentt wirb, und gwar von einem Rorper, ber icheinbar feiner chemischen Zusammensetzung nach berselbe ift, einmal nach rechts unb ein anbermal nach links, ist von Pasteur als Beweis angesprochen worden, daß die Atome in den Wolekulen nach einem unsymmetrischen Plane gelagert sind, und derselbe Gelehrte sindet den Grund dies Berhaltens darin, daß auch die natürlichen Kräfte, welche die Gruppirung der Atome und Wolekule veranlassen, also Wärme, Licht, Elektrizität, Anziehung u. s. w., asymmetrische sind. Er entwickelt diese Vorstellung weiter und wagt sich dis zur Behauptung vor, Leben sei in letzter Linie Asymmetrie und es werde uns möglich sein, in Retorten aus den einsachsten Urstossen Zeben zu brauen, wenn wir gelernt haben werden, uns asymmetrischer Kräfte zu bedienen.

Ich gestehe, bag mir biefe Bebanten mehr an bie Dyftit als an bie Chemie, Dechanit und Biologie ju rubren icheinen. Ich weiß nicht recht, was ich mir unter einer asymmetrischen Rraft ober Rraft: wirtung vorstellen foll. Doch ihre Urfache fei welche immer, bie Thatfache fteht fest, bag bie Ratur teine Symmetrie tennt. eine Erfindung bes Menschengeiftes, auf bie ihn tein Borbilb hat bringen konnen. Er hat fie gang aus fich heraus geschöpft. Runft hat ein triebhaftes Bewuftfein biefes Verhaltniffes und fucht in ihren bochften Unftrengungen ber launenhaft icheinenben Ufpmmetrie ber Ratur zu folgen. So oft fie symmetrisch wird, bort fie auf, reiz-Die Ratur bringt ben Strom bervor, beffen gevoll zu mirten. folangelter Lauf auf jeber Strede mechfelnbe Linien zeigt, Die Runft schafft ben Ranal, ber bie Berwirklichung einer geometrischen Formel ift und von einem Ende bis jum andern teine unvorhergesehene Abweichung von seinem nach wenigen Schritten erkennbaren Bilbungsgesete barbietet. 3m freien Forfte bringt jeber Schritt eine Ueberraschung und man braucht immer nur eine Biertelswendung auszuführen, um eine neue Anregung ju empfangen. Der frangofische Garten ift wie ein Teppich, welcher auf jeber Geviertelle basfelbe Mufter vorführt und bei genugenber Aufrollung arm icheinen muß, auch wenn bie erfte Elle reich erfunden ift. Der menschliche Geschmad erbaut fich am Afymmetrischen und erhalt von ber Symmetrie eine Unluft-Empfindung. Er gieht, wenn er nicht verkummert ober verbilbet ift, auch im Menschenwert bie aspmmetrischen Annäherungen an bie Natur ben symmetrischen Schöpfungen weit vor. Wir finden

>

>

7

bie Strafe, bie fich in grillenhaften Rrummungen über Berge und burch Thaler windet, ungleich schoner als bie mit ber Schnur gezogene ftrenge Gifenbahn, ben englischen Bart mit feiner tunftlichen Berwilberung weit anmuthiger als bie Lenotre'schen Anlagen, eine Morris'sche Tapete mit verwahrloft rantendem Blumen: und Blatt= wert anregender als bie Bandpapiere im frangofifchen Rococo-Styl, ben gothischen Dom, in beffen Fenfterrofen und Wimpergen bie fcopferifche Bhantafte bes Bautunftlers frei maltet, an welchem nicht eine Fiale ber anbern, nicht ein Stud Dagmert bem anbern gang gleich ift, unendlich reizvoller als ben griechischen Tempel, beffen eine Saule genau fo aussieht wie bie anbere, ber vorn fo ift wie hinten und rechts fo wie links und ben man wenden konnte wie ein gutes Tuch, ohne bag fich fein Anblid verandern murbe. Wir bewundern ein Bortrait, bag alle Unregelmäßigkeiten einer individuellen Gefichtsbilbung getreu wiebergibt, und belächeln mitleibig felbst bas best= gezeichnete Mobenbild mit feinem ausbruckslofen, weil peinlich fymmetrifchen Ibealfopfe. Das, mas ber japanefischen Runft fo große Erfolge in Europa verschafft bat, ift ihr afymmetrischer Charafter. Eine ftlavische Nachahmerin ber Natur, folgt fie biefer in ihren icheinbaren Willfürlichkeiten. Sie verachtet ben golbenen Schnitt, ben Menfchen erfunden haben, welche mehr Spetulation als Schonbeitsfinn hatten, und tyrannifirt teine Menschengestalt mit einem Ranon, ber nicht beren ureigener ift.

Da nun aber die Symmetrie weber eine natürliche Bilbung ift noch als schon empfunden wird, so muß man fragen, wie der Menschens geist auf sie hat verfallen können und welchem Bedürfnisse desselben sie entspricht.

Die Antwort ift burch bie Grundeigenthumlichkeiten ber mensch= lichen Denkthätigkeit gegeben.

Bir haben zunächst die Gewohnheit des ursächlichen Dentens. Wir vermuthen hinter den sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen ein unfinnliches, der direkten Beobachtung völlig unzugängliches Element, das wir nach unserer Willfür Ursache, zureichenden Grund, Geschnennen und dem verschiedene Philosophen andere Namen gegeben haben, z. B. Schopenhauer den Namen Wille, Frohschammer den Namen Phantasie u. s. w. Riemand hat eine Ursache als solche

leibhaftig wahrgenommen. Man hat immer nur Erscheinungen bemerkt, die auf einander ohne jeden wirklichen Zusammenhang folgten. Ihre Berknüpfung mittels eines unsinnlichen Bandes von Ursache und Wirken geschieht ausschließlich durch unser Denken. Wir sehen den Blitz und wir hören den Donner. Wir bemerken auch, daß sie in der Regel nach einander auftreten. Aber daß vom Blitze gleichsam eine Kette ausgeht, die den Donner nachschleift, das sehen und hören wir nicht, das lehrt uns keiner der Sinne, welche die Ersscheinungen des Blitzes und des Donners selbst unserm Bewußtein zutragen, das fügt unser Gehirn ganz aus freien Stücken jenen Erscheinungen zu.

Durch die Gewohnheit ber Urfachlichkeit find wir fogar babin gelangt, bem unfinnlichen, nicht wirklich mahrgenommenen Glemente ber Erscheinung, also ihrer vorausgesetten ober bingugebichteten Urfache, eine größere Wichtigkeit beizumeffen als ber Erscheinung felbft. Das ift natürlich. Der Plan, ben wir ber Erscheinung unterlegen, ift eine Bervorbringung unferes Bebirns und tann von unferem Bewußtsein ohne Bermittelung ber Sinne birett mahrgenommen werben, mabrend bie Erscheinung felbft außerhalb unferes Bemuftfeins por fich geht und bem Bemuftfein blos burch bie Sinne vermittelt wird; bas Gelbftgeschaffene, gleichsam vor bem Blide bes bentenden 3chs Entstehende, ohne Sinnesvermittelung Wahrgenommene muß aber biefem 3ch wirklicher, wefentlicher und lebendiger scheinen als die außerhalb bes Ichs stattfindende und nie gang volltommen mahrgenommene Erscheinung. Wenn barum bie Erscheinung, fo wie unsere Sinne fie mahrnehmen und unserem Bewuftsein melben, ihrem Plane ober Gefete, wie unfer Gehirn es ersonnen bat, nicht gang gleichkommt, fo opfern wir rubig bie Erscheinung bem Befete. wir fälschen jene, um biefes zu retten, mir glauben ber innern Arbeit bes Behirns mehr als ben Sinnen und zwingen unsere Bahrnehmung. fich unserer Erbichtung anzubequemen. Wir feben g. B. einen Rriftall, etwa ben einfachsten, einen Burfel. Drei Seiten besfelben find regelmäßig, die brei anderen find es nicht. Wir haben nun in unferem Behirn für biefe Erscheinung einen Blan ausgesonnen, ber feche gleichgroße vieredige Flächen, zwölf gleichlange Ranten und acht breiflächige rechtwinkelige Spigen bebingt. Der Rriftall, ben wir feben,

>

3

entspricht biesem von uns erdichteten Plane nicht. Wir zögern nun keinen Augenblick lang, ber Erscheinung Unrecht und unserer Dichtung Recht zu geben, und sagen: "Dieser Kristall hat ein Würfel werben sollen. Der Stoff ist aber hinter bem Gedanken zurückgeblieben An uns ist es, bem Stoffe nachzuhelfen, ihm die Sestalt zu geben, die er annehmen wollte, jedoch nicht konnte", und so sehen wir in dem Gebilde, das eine Erscheinung für sich und von einem Würfel ganz verschieden ist, getrost und selbstzufrieden einen Würfel.

Wir find ba in ber geheimsten Werkstätte bes menschlichen Gebantens und ich bitte ben Lefer um ein tlein wenig Gebuld, bamit wir uns jufammen noch genauer in jener umfeben tonnen. Arbeitsbedingung bes Bewußtsein ift bie Aufmertfamteit. hat man fich die burch reichlichere Blutzufuhr bedingte regere Thatigteit bestimmter Nervenfafern und Bellen im Behirn vorzustellen, mahrend die übrigen Fasern und Bellen weniger Blut erhalten, fcmacher genahrt find und beshalb völlig ruhen ober nur läffig arbeiten. Gin ftarterer Sinneseinbrud übt auf bie zu feiner Aufnahme bestimmten Birnfafern und Bellen einen ftartern Reig aus und ruttelt fie gleichsam aus ihrem Rubezustande mach, ein schmächerer gestattet ihnen, mehr ober weniger in ihrer Dugigteit zu verharren. ftartere Sinnegeinbrud erregt alfo unfere Aufmertfamteit und tommt uns jum Bewußtsein, ber ichmachere thut bies nicht. fcon im Rapitel über Genie und Talent gefeben, baf wir von ben Erscheinungen blos bie Elemente bewußt mahrnehmen, welche unsere Sinne am ftartften reigen, alfo unfere Aufmertfamteit erregen. Das Beispiel, bas ich bort angeführt habe, ift bas eines Delgemalbes. Un biefer offenbar febr jufammengefetten Ericheinung ift es bas optifche Glement, welches am ftartiten unfern Gefichtsfinn reigt und unfere Aufmertfamteit erregt, alfo bewußt mahrgenommen wirb; bie anberen Glemente, 3. B. ber Delbuft, find fcmacher; fie regen bie betreffenben Sinne, g. B. ben Geruchssinn, nicht genug an, bie entsprechenden Bahrnehmungszentren werben nicht fraftig genug gereigt, um gur Aufmertfamteit gu ermachen, bas Bewußtsein erfährt alfo nichts von jenen anderen Glementen ber Erscheinung "Delgemalbe" und wenn es fich bie Borftellung bes Delgemalbes ausarbeitet, fo wieberholt es fich blos ben Gefichtseinbrud, mabrent es bie

Bahrnehmungen ber anderen, vom Bilbe nicht bis gur Aufmertjamteit angeregten Sinne vernachläffigt. Das, mas mir bei ber Bahrnehmung und Borftellung bes Delgemälbes beobachtet haben, wiederholt fich bei ber Wahrnehmung und Borftellung aller anderen Erscheinungen. In jeber berfelben wiegt ein Element vor, mahrenb bie anberen schwächer hervortreten, also bie Aufmerksamkeit weniger Bir machen nun - immer mit berfelben Billfürlichfeit, mit ber wir ben Erscheinungen eine unfinnliche Urfache unterlegen aus bem pormiegenben Elemente ber Erscheinung ihr mesentliches Element und vernachläffigen bei ihrer Bahrnehmung und Vorstellung bie übrigen Elemente. 3m verfümmerten naturlichen Bürfelfriftall. etwa von Steinfalg, wiegt bas Element ber Burfelbilbung vor. Ginige mehr ober minber regelmäßige Flachen, Ranten und Spipen erregen unfere Aufmertfamkeit und wir behalten für die Abweichungen von ber Bürfelform, für bie verbilbeten Alachen, bie verfehlten Ranten, die fehlenden Spiten, teine Aufmertfamteit übrig. Folge bavon ift, bak wir an ber Ericeinung bes unregelmäßigen Steinfalgfriftalls nur ihr vorwiegendes Glement, bas ber Burfelbildung, mahrnehmen und uns vorstellen, obwol boch offenbar auch ihre ichmacher hervortretenben Elemente, ihre Unregelmäßigteiten, eigene Burbe und Bedeutung haben und für ben individuellen Steinsalzfriftall, ben wir gerabe por uns haben, gang fo mefentlich find wie bie bem porausgesetten Burfelplane entsprechend gebilbeten Rriftalltheile.

Unser Gehirn ist nun einmal ein unvolltommenes Geräth. Es ist so gebaut, daß nicht alle seine Fasern und Zellen zu gleicher Zeit hinreichend von Blut umspült, hinreichend genährt und angeregt sein können, um ben Grad von Thätigkeit zu erreichen, der uns als Aufmerksamkeit zum Bewußtsein kommt. Es arbeitet nur immer ein Theil des Gehirns voll, während der andere mehr oder weniger ruht. Aus dieser Unvolltommenheit ergibt sich die nothwendige Folge, daß wir nicht auf alle Elemente einer Erscheinung gleichmäßig ausmerksam sein, sie nicht alle gleichmäßig wahrnehmen können, sondern blos die am stärkten hervortretenden bemerken, die unsere Sinne am meisten reizen und das nährende Blut zu den mit den gereizten Sinnen zussammenhängenden Hirnsafern und Zellen rusen, dieselben also zur

Aufmerksamteit erweden. Das eine Element, bas unsere Sinne am meisten reigt, scheint uns bie gange Erscheinung in fich gu faffen und wir wenden ben Blan, ben wir bem einen Elemente untergelegt haben, auf bie gange Erscheinung an. Go erklart es fich, bag wir bie Reigung haben, die Erscheinungen ju ichematifiren, fie auf eine einfache Borausfehung jurudzuführen. Denn was ift ein Schema? Formgefet, bas wir einem willfürlich berausgehobenen Elemente einer Erscheinung unterlegen und in beffen Rahmen wir auch bie übrigen Elemente berfelben einfügen wollen, obwol fie fich thatfachlich bagegen Diefe Reigung jum Schematifiren ift ein Fehler unferes Dentens, ben - bie bargeftellte Unvolltommenheit unferes Behirns erklärt. Denn wenn wir icon urfachlich benten, wenn wir icon einer jeben sinnlich mahrnehmbaren Erscheinung eine unfinnliche Boraussetung andichten, so mußten wir ja folgerichtig nicht blos einzelnen willfürlich gewählten, fonbern allen Ericheinungen biefe Borausfetung, alfo eine Urfache, anbichten. Thatfachlich ift nicht eine Erscheinung gang genau wie bie andere; die individuellen Abweichungen muffen ebenfo ihre Urfache haben wie bie Aehnlichteiten, wenn wir einmal annehmen, daß biefe von einer Urfache, einem Gefete, bedingt find, und wir haben einer Erscheinung nicht einen einzigen Blan, ein Schema, fondern hundert Blane, hundert Schemas unterzulegen, ein Schema für jebes Glement, bas ihr allein und feiner anbern eigen ift. Bleiben wir bei bem Beifpiele vom Steinfalgfriftall. Wenn wir in bem unregel= mäßigen Gebilbe, bas wir vor uns haben, einen Burfel feben wollen, fo berudfichtigen wir blos die regelrecht ausgestalteten Theile und fagen uns: "Die Ursache ber form biefer Theile ift bie, bag bas Bange ein Burfel merben wollte. Das Schema biefes Gebilbes ift alfo ber Bürfel." Bir haben aber nicht bas geringste Recht, bie Abweichungen von bem Schema zu vernachläffigen ; wir muffen auch für biefe eine Urfache annehmen; bie Urfache, welche einzelne Flächen und Ranten verfummern ließ, ift offenbar eine andere als bie, welche andere Flächen und Ranten nach Bürfelart gestaltete, thatfachlich wollte also bas Gebilbe, bas mir por uns haben, nicht ein regelmäßiger Bürfel merben, sonbern etwas Berichiebenes, Reues, von ber Bürfelform Abweichenbes, gerabe bie individuelle Erscheinung, die mir feben, und nichts Underes; bas Burfelichema pagt also auf fie nicht und es ift ein grrthum, wenn

wir in bem Gebilbe einen Burfel zu ertennen glauben. Bir begeben aber biefen grrthum bennoch, weil wir unfähig find, ben Unregelmäßigteiten, bie uns weniger auffallen, gleichzeitig biefelbe Aufmertfamteit zu fchenten wie ben regelmäßigen Theilen, und uns beshalb nicht gebrangt fühlen, für jene ebenso eine schematische Ursache ju erfinden wie für biefe. So ift jebe Rlaffifitation, jebe Schematifirung ein Jrrthum, jebe Annaberung verschiebener Erscheinungen aneinanber eine Billfur, jebe Bereinfachung ber Mannigfaltigfeit ein Betenntniß unferer Unfähigkeit bes Begreifens. Die Ratur bringt blos Indivibuen hervor; wir vereinigen fie funftlich ju Gattungen, weil wir unvermögenb find, jeben Bug, ber bem einen Inbivibuum eigenthumlich ift und teinem andern, icharf zu bemerten, voll zu würdigen und auf eine inbividuelle Urfache gurudzuführen. Wenn es Urfachen gibt, so hat jebe Erscheinung nicht eine, sonbern hundert, sonbern tausend verschiebene Urfachen, bie fich nur einmal und nie wieber in biefer Art tombiniren, fo ift jebe Ericheinung eine Resultirenbe von ungezählten Einwirtungen, bie alle gleichwichtig find, ba bie Erscheinung etwas Anderes fein mußte als mas fie ift, wenn nur eine einzige jener Ginwirkungen fehlte ober anbers geubt wurde; gibt es bagegen teine Urfachen, fo ift jebe Ericheinung ein felbstftanbiger Bufall und tann mit teiner andern Erscheinung verglichen, fonbern muß an fich beurtheilt und streng individuell angesehen werben. Das ist ein Dilemma, bem wir nicht entgeben tonnen und aus welchem fich logisch ergibt, bag bas Schema in allen Fällen ein Fehler unferes Dentens ift und uns verhindert, die Erscheinungen so zu sehen und aufzufassen, wie fie wirklich find; benn gibt es Urfachen, fo verhullt uns bie Annahme eines fchematischen Plans, also einer einzigen bestimmten Urfache, bie Aussicht auf alle übrigen Urfachen, beren Ergebniß bie individuelle Erscheinung ift, und gibt es teine Urfachen, fo ift ber vorausgesette ichematifche Plan überhaupt nur ein Traum, ber mit ber Erscheinung felbst nicht bas Geringfte gemein hat. Daran ift aber nichts zu anbern und wenn wir nicht annehmen wollen, bag unfer Gehirn einen viel hohern Grab organischer Bolltommenheit erreichen und einst fähig sein wird, in feiner gangen Ausbehnung mit gleicher Aufmertfamteit zu arbeiten, fo bleibt uns nichts übrig, als uns in bas Rothwendige zu fügen und in aller Butunft an ben Erscheinungen einen Bug beutlicher mahrzunehmen als die anderen, diesen einen Zug mit der ganzen Erscheisnung zu verwechseln, ihm die anderen Züge zu opfern, ihn zum Range eines Schemas zu erheben und die Erscheinung als die Verwirklichung bieses Schemas aufzusassen.

Best bleibt uns noch übrig, eine lette Gigenthumlichkeit ber menfclichen Dentarbeit zu betrachten. Wie fangt es ber Beift an. um ben vorausgesetten ibealen Plan zu erfinnen, als beffen Bermirtlichung er bie Erscheinung auffaft? Er bebient fich bei biefem Geschäfte einer fehr einfachen Methobe: er wieberholt ben Bug, ber als ber auffallenbste feine Aufmertfamteit gewedt und fich feinem Gebachtniffe und Bewußtfein eingeprägt bat. Er tonftruirt fich alfo bas Bürfelschema bes Steinsalzkriftalls, indem er bie Bilbungen, bie ihm aufgefallen find, alfo bie gleichmäßigen Glächen und Ranten, wiederholt bis fie eine geschloffene Figur geben. In Diefer Beife vervollständigt ber Geift unvolltommene gefrummte Linien ju regel= mäßigen, vollenbeten Rreifen, verfummerte Rriftall-, Blumen- ober Blattbilbungen ju schematischen Figuren u. f. w. Die Phantafte verhalt fich ben Sinnegeinbruden gegenüber wie ein Raleiboftop; fie wieberholt bie an fich unregelmäßigen Erscheinungen, fo bag fie eine regelmäßige Figur geben; benn Regelmäßigfeit ift ja nichts Unberes als mehrmaliges Bortommen berfelben Ericheinung. Der Borgang im Gehirn ift bemnach folgender: eine Erscheinung wird burch Bermittelung ber Sinne mahrgenommen und bem Gebachtniffe eingeprägt; am beutlichsten wird ein auffallenber ober ein an fich nicht besonbers bervorftechender, aber fich wieberholenber Bug mahrgenommen und behalten, letterer in ber Beife, wie auf ben Galton'ichen Familien= Photographien\*) biejenigen Buge, welche fich in ben verschiebenen Gefichtern wieberholen, ftarter hervortreten als bie, welche individuelle

<sup>\*)</sup> Die Galton'schen Familien-Photographien werden bekanntlich in der Beise hergestellt, daß gleichgroße Photographien der verschiedenen Familien-Mitglieder während einer gleich langen Zeitdauer nach einander vor derselben empsindlichen Platte ausgesetzt werden. Die Züge, die in mehreren oder allen Einzelphotographien identisch sind, haben eine sich wiederholende, also längere Einwirkung auf die empsindliche Platte als die Züge, die weniger häusig oder nur einmal vorkommen, und treten darum

Eigenthümlichkeiten ber einzelnen Gesichter sind und nur einmal vor der empfindlichen Platte erscheinen. Wenn das Urtheil sich dann die Erscheinung zum Bewußtsein bringen, sich ihrer erinnern will, so liefert das Gedächtniß sie ihm in der Form, in der es sie behalten hat; das heißt, es gibt dem Bewußtsein blos den hervorstechenden Zug oder benjenigen, der sich wegen seiner Wiederholung besser eingeprägt hat; um aus diesen Einzelzügen nun eine vollständige, allseitig begrenzte Erscheinung machen zu können, ergänzt die Phantasie sie derart, daß sie den Gedächtniß gegebenen Züge vervielsältigt, und bringt so eine kaleidoskopische und barum regelmäßige Figur zu Stande, die das Urtheil kraft seines Hanges zur Annahme einer unsinnlichen Voraussesehung der sinnlichen Erscheinung sich gewöhnt, als das Schema oder den Plan zu betrachten, welcher der betreffenden Erscheinung zu Grunde liegt.

Die bargeftellten Bebingungen unferer Beiftesthätigteit machen es begreiflich, wie ber Mensch zur Erfindung ber Symmetrie gelangt Unfähig, mit allen Theilen feines Behirns zugleich aufmertfam ju fein, hat er von ben Erscheinungen nur einzelne Buge mahrgenommen und behalten. Um fich fpater ber Ericheinungen gu erinnern, hat er burch Bervielfachung biefer Ginzelzuge bie Luden ergangt, welche burch ben Ausfall ber nicht mahrgenommenen und barum auch nicht behaltenen übrigen Buge entstanben. Wenn er fie funftlich barstellte, so ahmte er nicht die wirkliche Erscheinung nach, sondern bas faleiboffopisch regelmäßige, aus Wieberholungen ber mahrgenommenen Buge bestehende Bild, bas er bavon in feinem Bewußt= fein hatte. Jebes symmetrische Menschenwert ift also bie Bermirtlichung eines von ber Phantafie ausgearbeiteten schematischen Erinnerungsbilbes mangelhaft beobachteter natürlicher Ericheinungen. Es gebort ben Anfangen menschlicher Runftthatigfeit an. In bem Dage, in welchem ber Mensch fich entwidelt, wird fein Geift größerer

auf ber Gesammt-Bhotographie ftarter hervor. So entsteht ein Durch-schnitts-Bild, bas bie allen ober ben meiften Familiengliedern eigenen Buge am deutlichten, die nur wenigen Mitgliedern ober nur einem einzigen zu-tommenden dagegen um so schwächer zeigt, je weniger häufig fie fich in ber Kamilie wiederbolen.

Aufmertfamteit fähig; er nimmt mehr Elemente ber Ericheinungen mahr; er prägt von ihnen feinem Gedachtniffe ein vollständigeres Bilb ein; seine Phantafie hat weniger nothig, die fehlenden Theile burch Wieberholung ber vorhandenen zu erfeten. So fieht er bie Dinge richtiger und genauer und wenn er fie kunftlich barftellen will, fo gibt er fie individueller und weniger ichematisch wieder. Je oberflächlicher und flüchtiger bie Betrachtung ift, um fo symmetrischer ift bie Erinnerung, bie fie gurudlagt. Das ift für Ginzelwefen wie für Bölker und Racen mahr. Die Symmetrie in ber Runft tritt in gurudgebenden Nationen und in Berioden bes Berfalls auf. Blübende Berioben und aufstrebenbe Bolter begnügen fich nicht mit bem Schema und ber taleiboftopifchen Bervielfältigung einzelner Buge, fonbern find bestrebt, ben individuellen Gigenheiten ber Erscheinungen möglichft weit nachzugeben.

Derfelbe Sang bes menschlichen Beiftes, feine unvollständigen Borftellungen burch Wieberholung ihrer in feinem Bewußtfein vorhandenen Bestandtheile zu ergangen, führt auch zu andern pfychologis fchen Erscheinungen als zu benen ber Symmetrie; ober um genauer au fein, er führt zu anbern als ben ftofflichen Anwendungen ber Die Sagen vom Raifer Rothbart, vom portugiefischen Dom Sebaftian beruben ebenfalls auf ber menschlichen Reigung gur Symmetrie. Gin Theil bes Lebens vieler Belben ift bem Bolte bekannt und hat fich feinem Gebachtniffe eingeprägt; ben anbern Theil, bas Ende, hat es nicht tennen gelernt ober vergeffen; um nun von bem Leben tein unabgeschloffenes Bilb zu behalten, erganzt es bas Fehlende burch Wiederholung bes Borhandenen und bichtet ben Geichiden ber Belben eine Fortsetzung an, welche in bemfelben Charatter gehalten ift wie ber bem Bolte bekannte Anfang. Diefe Sagen find alfo immetrifche Bilbungen; fie find Beweife, bag ber Menfc bas Schematifiren ber Ericheinungen nicht auf fichtbare Formen befchrantt.

Auf entwidelte und gesunde Geister wirkt die Symmetrie langs weilig und unerfreulich, weil sie keinen Reiz zu regerer Geistesthätigkeit übt. Das Urtheil will, so oft es eine Erscheinung wahrnimmt, ihr Bildungsgeset komponiren, ihr ein Schema andichten; das ist zwar eine Unvollkommenheit, aber eine solche, an die das Urtheil gewöhnt ist und die es nicht ohne Widerstreben aufgibt. Die symmetrische

Erscheinung läßt ihr keine berartige Arbeit übrig. An ibr ift nichts zu errathen, ihr ist nichts hinzuzudichten. Ihr Bilbungsgefet ? Gie brudt es weitschweifig und pedantisch aus. Ihr Schema? Es ist mit ihr ibentisch und sie weicht nirgenbs bavon ab. Da gibt es feine hervorstechenben Buge zu behalten und burch ihre Bervielfältigung ein unvollstänbiges Erinnerungsbilb ju vervollstänbigen. metrifche Ericeinung bat bies icon felbit für uns gethan. bie Stoff geworbene Berlegenheitsgrbeit unferer Phantafie und barum für biefe eine Beschämung. Aber natürlich machen biefelben Grunbe. welche fie bem aufgewedten Beifte verleiben, fie fur bie ftumpfen und tragen Behirne erfreulich. Ber nie eine Erscheinung mit genügenber Aufmertfamteit betrachtet hat, um alle ober boch viele Buge berfelben wahrzunehmen und um zu erkennen, baß sie ganz eigenartig, nur sich selbst und teiner anderen gleich sei, ber findet in einem sommetrischen Menschenwert genau das wieber, mas er in ber Natur hat seben tonnen. Seine Erinnerungsbilber find aus Wieberholungen einzelner grober Buge gezimmert; in seinem Geiste spiegelt fich bie Welt symmetrifc und ichematifc ab. Es gewährt ihm eine Genugthuung. feine oberflächliche Wahrnehmung von dem fymmetrischen Runft= gegenstanbe bestätigt zu feben, und er empfindet biefen als ein Rompli= ment für feine Muchtigkeit. Die Symmetrie wird barum immer bas Schönheitsibeal ber Philister bleiben, bie mit offenen Augen schlafen und jebe Störung ber bauernben Siesta ihres Gehirns verabscheuen. Ber aber tein geiftiger Siebenschläfer ift, ber wirb bas Symmetrische als eine Karitatur seiner eigenen fehlerhaften Dentgewohnheit betrachten und aus seinem Bahrnehmungsbereiche möglichst verbannen.

## Perallgemeinerung.

Wir hatten beim Schoppen Bier von einem gewissen Volke gesprochen und waren bazu gelangt, über seinen Charakter, seine leiblichen und geistigen Eigenthümlichkeiten ein weites Urtheil zu fällen. Da unterbrach einer von uns das Gespräch mit dem Einwande: "Hüten wir uns vor Verallgemeinerungen." Die Mahnung wurde allseitig als berechtigt anerkannt und ich mochte an ihr keine Kritik üben. Was aber an einem Kneipabend nicht am Platze gewesen wäre, das ist in der Stille des Arbeitszimmers statthaft.

Hüten wir uns vor Verallgemeinerungen! Die Forberung ift Sie geht aus ber Ertenntnig ober boch theoretisch unanfechtbar. wenigstens ber richtigen Empfindung hervor, bag eine Erscheinung uns über eine andere teine wirkliche, nur eine scheinbare Austunft geben tann, bag bie Erfahrungen, welche wir aus einer Erfcheinung abgeleitet haben, auf teine andere, frühere ober fpatere, volle Anwendung finden. Jedes Phanomen fteht in ber Birtlichteit für fich allein ba; es hat thatfächlich teinen finnlich mahrnehmbaren Rusammenhang mit einem andern Phanomen und wenn es ihn zu haben scheint, fo ift es, weil wir ibn in unserem Beifte tunftlich berftellen. Um eine Ericheinung fo aufzufaffen wie fie ift, bas beißt wie fie unferen Sinnen juganglich ift, um ihr voll gerecht ju merben, um ficher zu fein, bag wir nur bas mahrnehmen, mas fich thatfachlich por unferen Sinnen ereignet, mußten mir ber Ericheinung ganglich unbefangen, unwiffend und ohne Borurtheil gegenüberfteben, bas beift wir mußten MUes vergeffen, mas uns von früheren Erfcheinungen bekannt geworben ist, wir müßten sorgkältig vermeiben, ein vorher empfangenes Bild mit bem neuen zu vermischen und ber Erscheinung Büge und Beziehungen anzufügen, bie nicht in ihr sind und die wir aus anderen Erscheinungen auf sie übertragen. Das wäre die unerläßliche Vorbedingung, um der Wahrheit so nahe zu kommen, wie unsere Organisation dies überhaupt möglich macht. Das wäre der Weg, um leidlich genau zu erfahren, was außerhalb unseres Ichs vorgeht, und um die Birklichkeit auf uns wirken zu lassen, statt daß wir die Vorgänge in unserem Ich in die Wirklichkeit hinaus versehen, diese mit den bunten Bildern der Zauberlaterne unseres Denkens bevölkern und dadurch ihren eigentlichen Inhalt überstrahlen und unsichtbar machen.

Das, wie gesagt, ift bie theoretische Forberung. Aber fie ift prattifc unerfullbar. Die Bedingungen, unter benen unfer unvolltommener Dentapparat allein arbeiten tann, wiberfeten fich bem. Bir haben im vorigen Rapitel bas febr jusammengefeste Gefüge ber Dentgewohnheit gerlegt, welche ben Menfchen gur Erfindung ber Symmetrie führte. Bir haben gefeben, wie unfer Beift, welcher wahrnimmt, bag bie Erscheinungen immer auf einander folgen, fie in einen Zusammenhang bringt, in jeber bie Urfache ber folgenben, bie Wirkung ber vorausgegangenen fieht und wie er bagu gelangt, bie Urfache als etwas thatfachlich Borhanbenes, Wefenhaftes, von ber Ericeinung Getrenntes fich vorzustellen, bas von ber Ericheinung nur theilmeife und unvolltommen verfinnlicht wirb; wir haben ferner gefeben, baß bas Urtheil fich bie unfinnliche Urfache, welche es fich als bie nothwendige Borbebingung ber Erfcheinung vorftellt, aus Erinnerungsbilbern porber mahrgenommener Ericheinungen aufbaut und bag es bie Erinnerungsbilber felbft burch Bervielfältigung einzelner Buge herstellt, welche bie Aufmertfamteit erwedt haben. Sang biefelbe Dentgewohnheit führt mit Nothwendigfeit auch gur Berallgemeinerung. Denn mas ift Berallgemeinerung? Gin Schliegen von Erfahrenem auf noch nicht Erfahrenes, von Betanntem auf Unbefanntes, von Bergangenem und Begenwärtigem auf Bufunftiges. Alles an biefer Sandlung unferes Dentapparats ift willfürlich und fehlerhaft. Bir haben tein wirkliches Recht, vorauszuseten, baf fich überhaupt neue Erscheinungen ereignen ober baf fie, wenn fie fich

...

:

Ġ

ereignen, ben früheren ähnlich sein werben. Die Zutunst ist unserer Erfahrung unzugänglich. Wir haben nicht einmal einen einzigen Beweiß, daß es überhaupt eine Zutunst geben wird, daß überhaupt unseren Sinneßersahrungen neue Erfahrungen folgen werden. Und bennoch zweiseln wir teinen Augenblick lang, daß morgen auch ein Tag ist und daß er ungefähr die Wieberholung des heutigen Tages sein wird. Wie kommen wir zu dieser Sicherheit? Ausschließlich burch unsere Denkgewohnheit. Weil bisher jeder Wahrnehmung immer eine neue Wahrnehmung gefolgt ist, so hat sich unser Geist an die Borstellung gewöhnt, daß dies immer so sein werde und sein müsse, und wenn er die Leere der unbekannten und unkennbaren Zukunst ausschlien will, so stattet er sie mit Erinnerungsbildern, das heißt mit Wiederholungen früher wahrgenommener Ereignisse aus.

"Bom heut'gen Tag, von heut'ger Nacht Berlange nichts, Als was die gestrigen gebracht,"

sagt Goethe im Best-östlichen Divan. Die Mahnung ist tiefsinnig, aber im Grunde überflüssig. Denn selbst wenn wir wollten, könnten wir vom Heute und nun gar vom Morgen nichts verlangen, als was uns das Gestern gebracht hat; wir kennen und wissen nichts Anderes, als was wir bereits ersahren haben, und was wir Zukunft nennen, ist nichts als ein Spiegelbild der Bergangenheit, welches wir in Folge einer Sehtäuschung unseres Denkens vor uns zu erdlicken glauben, während es thatsächlich hinter uns liegt.

Es ist wahr, unsere willfürlichen und sehlerhaften Annahmen haben sich bis jest immer verwirklicht. Wenn unsere Borsahren sicher barauf rechneten, daß es eine Zukunft geben werde, so haben sie sich nicht getäuscht, benn ein Theil dieser Zukunft ist seitdem Gegenswart und Bergangenheit, eine Reihe ihrer auf keiner Wahrnehmung beruhenden Boraussagungen Sinnesersahrung geworden. Die Ereignisse treten in der Weise ein, wie wir es vermuthen, und das vorausgeworfene Spiegelbild des Geschehenen wird leibhaftig. Aber das beweist nicht, daß wir Recht haben. Es war und ist immer nur ein wildes Rathen, mit dem wir Slück hatten. Einen überzeugenden und zuverlässigen direkten Beweis dafür, daß es auch ferner, daß es immer so sein werde, können wir nicht ansühren.

Unfere in organischer Mangelhaftigkeit bes Denkapparats murgelnde Geiftesgewohnheit ber Berallgemeinerung liegt aller Beltertenntnik, allen Naturgefeten zu Grunde. Diefe find beshalb nichts Anberes als Selbsttäuschungen. Denn in Birklichkeit haben wir pom Befen ber Belterscheinung nicht bie leifeste Renntnig und wir begreifen nicht ein einziges ber fogenannten Naturgesete. Dber tann von Begreifen bie Rebe fein, wenn wir nicht einmal im Stanbe finb. zu einer Sicherheit barüber zu gelangen, ob bie Erscheinungen einen Grund haben? Sabe es teinen Grund, fo tonnte es auch teine Befete geben, fonbern nur Bufalle, bie fich wieberholen, wir wiffen nicht Angenommen aber, es gibt einen Grund und man tann ihn in Form eines Gefetes ausbruden, welches ift biefer Grund und wie lautet bas Gefet, welches ihn nennt und fein Wirten barftellt? gibt ben lebenben Menschen nicht, ber auf biefe Frage eine vernünftige Antwort hatte. Wenn wir bennoch von Naturgefeten fprechen, fo ift bas ein gefälliges Spiel mit Worten, bas wir erfunden haben, um uns über bie unleibliche, langweilige Debe unferer Unwiffenheit binwegzuhelfen. Das, mas mir ein Naturgefet nennen, ift einfach bie Feststellung, bag gemiffe Erscheinungen fich immer ereignet haben; aber es erklart weber, wie bies gefcah, noch foliegt es einen Beweis in fich, bag biefelben Erscheinungen fich immer ereignen werben. Wir fagen: es ift ein Naturgefet, bag bie Rorper einanber anziehen, und amar fteht bie Starte ber Ungiehung in gerabem Berhaltniffe gur Maffe ber Rörper und in umgefehrt quabratifchem zu ihrer Entfernung. Das ift falich. Richtig ware es, ju fagen: man hat bisber ftets beobachtet, bag bie Rorper einander angezogen haben und zwar in geradem Berhaltniffe zu ihrer Maffe und in umgekehrt quabratifchem ju ihrer Entfernung. Gine Ertlarung ber Beobachtungsthatfache gibt bas angebliche Gefet nicht; es ift nur eine wichtigthuenbe Art, fie auszubruden. Die mathematischen Formeln find ja auch teine Erflarungen mechanischer Erscheinungen, sonbern blos Umschreibungen berfelben in einer besondern Sprache. Go gibt ber tomifche Arat in Molière Geronte, ber ihn fragt, weshalb feine Tochter ftumm fei, bie "Sie ift ihrer Sprache beraubt und bas ift ber Grund, meghalb Ihre Tochter ftumm ift." Gin Gefet ift ein Befehl, ber eine Sandlung ober Enthaltung vorschreibt. Die Raturgesete, bas

heißt bas, was wir so nennen, sind Befehle, welche wir ertheilen, nachdem wir gesehen haben, baß die betreffende Handlung ober Entshaltung stattgefunden hat.

Wir finden es natürlich, daß bie Erscheinungen, die wir ftets beobachtet haben, fich immer wieberholen, und murben uns überaus wundern, wenn sie nicht mehr vorkamen und burch andere, abweichend geartete erfett murben. Das zeigt wieber, wie unvernünftig unfere Dentgewohnheit ift. Wenn wir logisch maren, fo muften wir uns gerabe über bie Wieberholungen vermundern und bie Abweichungen natürlich finden, wir mußten über bie Gefehmäßigfeit ber Erscheinungen ftets von Neuem ftaunen und nur bei ber Regellofigfeit gleichmuthig Denn unfere Sinne lehren uns, bag bie Erscheinungen felbstständig und für sich abgegrenzt sind und teinen mahrnehmbaren Rusammenhang mit einander haben; ba mare es bann viel natürlicher und vernünftiger, daß jebe Erscheinung eine neue und eigenartige Sinnegerfahrung veranlagte, als bag fie frubere Erfahrungen erneuerte und vertiefte. Da jede Erscheinung etwas Individuelles ift, wie tommt es bann, daß fie mit anderen eine gewiffe Aehnlichteit hat? Das Naturgefet, bas beißt bie prätentible Feststellung ber Thatsache, baß fich bie Erscheinungen wieberholen, ift nicht bie Erklärung berfelben, fonbern ihr Bebeimniß.

Als kleiner Junge habe ich ein Spiel gekannt und geubt, mas mir bamals recht anregend schien. Es bestanb barin, baf ich ober ein Altersgenoffe auf ein weißes Blatt Papier willfürliche Buntte hinsette und ber Unbere bann biefe Puntte burch Linien fo verband, baß vernünftige Figuren entstanben. Giner meiner Kleinen Rameraben zeichnete fich in biefer Uebung besonbers aus. Wenn ich bie Buntte noch fo boshaft und toll hinfette, einen gangen Schwarm in eine Ede und nichts in die anderen, ober einen Wirbel, ober eine Angahl Buntte in gleichmäßigen Abständen, er brachte es immer fertig, bag mit feinen Berbindungslinien irgend etwas heraustam, mas einen Ginn hatte. einmal ein Lowe, ein andermal ein Saus ober eine gange Schlacht mit ben merkwürdigsten Zwischenfällen. Ja er trieb bie Runft fo meit, baß er bie Buntte mit verschiebenfarbigen Tinten in verschiebener Beife verband und fie zugleich zu einem rothen hunde, einer blauen Schwalbe, einem grunen Rehrbefen und einer gelben Alpenlanbichaft

3

anordnete. Unfere ganze Weltanschauung ift nichts Anderes als basfelbe Spiel im Groken und mit tragischem Ernfte geübt. scheinungen, bie wir mit ben Sinnen mahrnehmen, find bie gegebenen Sie ftellen nichts Bernunftiges por und laffen feinen verftanblichen Busammenhang ertennen. Gie find bas Chaos und ber Tumult. Bir aber gieben gebulbig und tunftvoll Linien von einem Buntte jum andern und fiebe ba, es entfteben Figuren, bie etwas Betanntem abnlich feben. Wer nicht weiß, wie es gemacht wirb, ber tonnte glauben, bie Figuren feien auf bem Bapiere gegeben, burch bie Buntte bereits porgezeichnet gemefen. Man muß ihm bann erft geigen, baf bag, mas aus ben Buntten erft Figuren macht, von ber Menschenband hinzugefügt ift und bag ber Buntt auf bem Bapier ftanb, rathfelhaft und unbeutbar, ein Gelbftzwed, ebe ihn bie Linie mit seinem Rachbar verknüpfte und bienend in ben Umrig einer im Ropfe bes fpielenben Rnaben entstanbenen Gestalt einfügte. Philosophie thut fogar, mas mein Spielgefährte gethan bat: fie verbinbet mit verschiebenfarbiger Tinte biefelben gegebenen Buntte zu ben verschiebenften Bestalten und jebe Beltanschauung, jebes System gibt von benfelben rathelhaften und unbeutbaren Erfahrungs-Thatfachen ein anderes Zusammenhangs:Bilb und wenn man mich bazu zwingt, fo werbe ich mich berbeilaffen, jebes Spftem und jebe Weltanschauung gleich berechtigt, bas beißt gleich willfürlich und subjektiv, nur mehr ober weniger hubich und geschickt zu finden.

Die Namen, bie wir für unsere willfürlichen Berallgemeinerungen ausgesonnen haben, klingen gut und treten mit vertrauenerweckendem Aussehen auf. Wir sprechen von Hypothesen, von Naturgesehen. Was ist eine Hypothese? Eine Linie, die wir von einem gegebenen Punkte aus in beliebiger Richtung ziehen. Was ist ein Naturgeseh? Eine Linie, welche zwei gegebene Punkte verdindet und in derselben Richtung weiter hinaus verlängert ist, ins Unbekannte, ins Unendliche. Eine einzige beobachtete Thatsache genügt uns, um sie zu einer Hypothese au verallgemeinern, die nicht bewiesen und nicht widerlegt werden kann und die aus dem sessen Mittelpunkte nach allen Richtungen der Windrose laufen mag, wie es der Phantasie des Verallgemeiners beliebt; zwei beobachtete Thatsachen, zwischen denen wir eine Aehnlichet wahrnehmen, sind ausreichend, um sie in der Form eines Gesehes

7

>

5

auszubrücken, von bem wir annehmen, daß es nachfolgende Erscheisnungen bis ins Unendliche bestimmen wird. Es ist immer das Spiel meiner Kindheit, die Verbindung selbstständiger Punkte zu zusammens hängenden Figuren!

Und boch - es hilft nichts, wir tonnen ber Berallgemeinerung nicht entbebren. Wir miffen, bag fie willfürlich und unberechtigt ift, wir miffen, bag fie uns taufcht, bag fie fur Butunft ausgibt, mas Bergangenheit, und für Errathen, mas Grinnern ift, bag fie als Erfahrung hinftellt, mas Busammenftoppelungs:Arbeit ber Ginbilbungstraft ift, aber unfere organische Unvolltommenbeit zwingt uns bennoch, und ihrer unausgefest zu bebienen, und wir muffen fogar anertennen, bag fie vielleicht bie Grundbebingung aller Ertenntniß ift, jebenfalls aber biefe erleichtert. Jebe Wahrnehmung wird bem Bewußtsein beutlicher, wenn fie an Erinnerungen antnupft und biefe Wenn wir einen Gegenftand wiederholt gefehen und feine Erscheinung unferem Gebachtniffe eingeprägt haben, fo bag wir ibn uns bei gefchloffenen Mugen vorftellen tonnen, fo brauchen wir ibn nur gang turg und flüchtig ju erbliden, um ibn fofort mit ber größten Deutlichkeit mahrzunehmen, mabrend wir einen anbern Gegenftanb. ber uns unbefannt mare, viel fcharfer und naber feben und viel langer betrachten mußten, um von ihm ein annahernd ebenfo beutliches Bilb Deshalb lefen mir unfere eigene Sprache leicht und au erbalten. ichnell, eine frembe, uns unbefannte Sprache bagegen viel ichwerer und langfamer, obwol fie uns in benfelben Lettern und unter benfelben Bebingungen von Drud, Bapier, Beleuchtung und Abstand vom Auge entgegentritt. Deshalb ertennen mir einen Freund auf eine Entfernung, in welcher wir noch taum bie Buge eines Unbefannten Bunbt ift es, ber in feiner Logit biefe That= unterfcheiben tonnten. fachen vortrefflich barftellt und fie als eine ber Bedingungen ber Bebanten-Gefellung auffaßt. Bir betommen eben von ben wenigften Erscheinungen bei unserer erften Begegnung mit ihnen einen flaren Sinnegeinbrud, ber hinreicht, um bem Bewußtsein eine fcharfe Borftellung von ihnen zu geben. Wir muffen fie wiederholt mahrnehmen und bem Gebachtnif einpragen. Bas wir von ihnen bann feben ober boren, bas find weit weniger fie felbft als bie Erinnerungsbilber, bie fie im Bedachtnig heraufbeschworen. Das ift fo mahr, bag unferem

Denkapparate oft genug allerlei Berwechselungen widersahren. Wir lesen z. B. eine Anführung in einer uns ganz vertrauten fremben Sprache inmitten eines beutschen Tertes und glauben auch die Ansführung beutsch zu sehen. Da steht "sunt denique sines!" und ich lese in Gebanken: "Es hat Alles seine Grenze! "Die lateinischen Wörter werben vom Auge nur stüchtig gesehen und das Bewußtsein nimmt nicht ihre wirkliche Form wahr, sondern nur das Erinnerungssbild ihres Sinnes, das der optische Eindruck im Gedächtniß geweckt hat.

Durch biefen Mechanismus erklärt es fich, bag bie Berallgemeinerung uns manchmal bie Bahrnehmung ber Erscheinungen Bir behalten von einer mahrgenommenen Erscheinung ein Bilb im Gebachtniffe; wir gestalten biefes Erinnerungsbilb gu einem Schema ober Befete aus; wenn bann auch nur ein Ripfel einer ähnlichen Erscheinung vor unseren Sinnen auftaucht, fo genugt bas, um bas Erinnerungsbilb im Bewuftfein beraufzubefchworen und uns bie gange Erscheinung mahrnehmen zu laffen. Gewiß ift biefer Borgang nicht eine Erleichterung allein, sonbern auch zugleich eine Fehlerquelle. Denn er macht, bag wir "Es hat Alles feine Grenze" vor uns zu sehen glauben, mahrend thatsachlich "sunt denique fines" baftebt; bag wir unferm innern Schema mehr Aufmertfamteit ichenten als ber äußern Erscheinung. Aber andererseits murben gahllofe Erscheinungen, bie wir auf biese Weise boch minbestens mangelhaft und verfälfcht mahrnehmen, gang unbemertt an uns vorübergeben, wenn wir nicht icon ein ichematisches Bild von ihnen im Geiste bätten.

Wir können ohne Uebertreibung sagen: wir sehen in der Regel nur, was wir schon gesehen haben und zu sehen erwarten. Sowie wir eine Erscheinung, die uns genugsam aufgefallen ist, um unsere Aufmerksamkeit zu erweden, zu einer Hypothese oder einem Gesehe verallgemeinert haben, fällt uns plöhlich eine Fülle von Thatsachen in die Augen, die dis dahin vollkommen unbemerkt geblieben sind. Davaine und Billemain bemerken, daß im Blute von Thieren, die am Milzbrand erkrankt sind, mikroskopische Organismen auftreten und daß die Tuberkulose mit den Auswursstoffen von einem Thiere auf das andere übertragen werden kann. Es vergehen keine zehn Jahre und man hat in fünfzehn oder sechzehn Thier= und Wenschen-

7

trantheiten und in etwa einem Dugend außerhalb bes Organismus por fich gehender Bahrungsprozesse Spaltpilze gefunden, welche bie-Gin Arat beobachtet eine neue Rrantheit, bie vor felben veranlaffen. ihm nie gefeben ober beschrieben worben ift. In menigen Monaten berichten hundert andere Mergte über Falle ber neuen Rrantheit, Die ihnen in ber turgen Zeit vorgetommen finb. Beibenhain finbet, baf man gewiffe empfindliche Individuen in einen feltfamen Buftand verfeten tann, ben er Sypnotismus nennt. Beute, etwa fieben Jahre fpater, wiffen wir, bag ungefahr jeber vierte Menich hupnotifirbar ift, und auf Schritt und Tritt ftolpern wir formlich über hypnotische Saben biefe früher nicht bestanben? Gewiß. Ericheinungen. wir haben fie nicht mahrgenommen. Warum? Beil wir nicht ichon im Boraus ein Bilb von ihnen im Geifte hatten. Das ift ber Werth ber Berallgemeinerung. Indem wir von einer finnlich mahrgenom: menen Thatfache auf eine andere, die wir noch nicht erfahren haben, foliegen, befdmoren wir biefe thatfachlich vor uns herauf. Ericheinungen umwimmeln uns, aber fie tragen Tarntappen, bie fie und unfichtbar machen. Durch bie Sypothese reißen wir ihnen bie Das Naturgefet ift ein Borftebhund, mit Tarntappe vom Haupte. bem wir bie liftig verborgene Ericheinung auffpuren. Die Gefahr ift nur, bag unfer hund vor einem ichlafenden Birten vorsteht, wenn wir auf Rebhühner purfchen. Das wiberfährt manchmal felbft ben beften Die meiften Menschen find ungenaue englischen Buhnerhunden. Beobachter, weil fie teines genugend hohen Grabes von Aufmertfamteit fabig find. Sie feben beshalb auch nur, mas fie feben wollen. Sowie barum eine Sypothese auftaucht, bauen fie fich mit Silfe berfelben im Bewußtsein ein Bilb von Erscheinungen auf und übertragen basselbe auf Alles, mas ihnen vor bie Augen tommt, so baf fie überall nur noch Thatsachen feben, bie zu ihrer Sypothese zu paffen scheinen. Es gibt einen einfachen Berfuch, ben Jeber mieberholen tann. zeichne auf ein Blatt Bapier ober eine Schiefertafel vier gleichlange und möglichft genau gleich ftart aufgetragene Linien in ber Beife, bag fie fich fammtlich im Mittelpuntte rechtwintelig fcneiben und ein lateinisches (gerades) und ein Andreas: (liegendes) Rreuz bilben. Diefe Figur betrachte man mit ber vorgefaßten Borftellung, bag man in ihr hauptfächlich eins ber beiben Kreuze, entweber bas gerabe ober bas liegende sehe. Man wird thatsächlich das Kreuz, das man sehen will, start hervors, das andere, das doch gleich deutlich gezeichnet ist, zurücktreten, blasser und schmaler und zu einem bescheidenen Anhängsel des ersten werden sehen. Gine falsche Hypothese, die Mode wird, schafft sich ihr Beweismaterial hausenweise herbei und herrscht auf einem sessen Unterdau angeblich mit den Sinnen wahrgenommener Thatsachen Jahrzehnte und Jahrhunderte lang, dis ein stärkeres Gehirn kommt, das größerer Ausmerksamkeit fähig ist, die Erscheinungen mehr mit den Sinnen als mit dem fertigen Erinnerungssbiede seines Bewußtseins beobachtet und heraussindet, daß die Erscheinungen sich mit der Hypothese nicht decken.

3d tann mir bei biefem Sachverhalte nichts Erftaunlicheres benten, als bag bie Philosophen fich Sahrhunderte lang barüber herumganten tonnten, ob bie induttive ober bie bebuttive Methobe bie vorzüglichere fei. Die Induttion foll barin besteben, bag man bie Thatfachen vorurtheilslos beobachtet und aus ihnen ein Gefet ableitet, bie Debuttion barin, bag man fich im Beifte ein Gefet ausbentt und es bann ichlecht und recht auf bie Thatfachen anwendet. Bacon von Berulam gilt als ber Bater ber Induttion, Die icholaftischen Bhilosophen bes Mittelalters fieht man als bie beften Beifpiele beduttiver Denter an. Aber im Grunde genommen handelt es fich ja ba blos um ein eitles Spiel mit Worten, Die gang basselbe bebeuten! Bie tommt man ju einer Debuttion, bas beißt ju einer verallgemeinernben Borftellung von ben Dingen? Offenbar nur burch einen Sinnegeinbrud von ben Dingen, wenn auch burch einen flüchtigen; burch eine Beobachtung ber Dinge, wenn auch burch eine ungenaue. Die wilbesten Begriffe, bie man fich von ben Erscheinungen macht, tonnen nur entsteben, wenn man bie Erscheinungen mahr-Sie find alfo Induttionen, nichts als Induttionen. genommen bat. Und was ift Induttion? Die Ableitung eines Begriffs von einem Sinnegeinbrude. Die Berarbeitung einer wirklich mahrgenommenen Thatfache zu einem Schema, einer Berallgemeinerung, einer fertigen Borftellung, mit welcher ber Beift an alle ahnlichen funftigen Thatfachen herantreten wirb. Diefe fertige Borftellung, bie wir noch vor bem neuen Sinnegeinbrud in uns haben, bie nicht von ber inbivibuellen Erscheinung, sondern von einer andern, ihr vorausgegangenen >

abgeleitet ift, mit ber fie thatfachlich nicht bas geringfte gemein bat, ift Debuttion, nichts als Debuttion. Lagt mich alfo mit eurem Raubermalfc zufrieben, benn es bebeutet nichts. All unfer Denken ift immer zugleich Induttion und Debuttion; es beginnt mit Sinnes: einbruden und Bahrnehmungen, alfo mit Induttion, und es fchreitet zu beren Berallgemeinerung, zu ihrer Berarbeitung in von ba ab vorbeftebenbe Begriffe vor, alfo gur Debuttion. Der Aftronom, ber auf Grund bes Newton'ichen Anziehungsgefetes eine Blanetenbahn ausrechnet, und ber Rongoneger, ber überzeugt ift, bag bie Guropaer auf bem Meeresgrunde wohnen und von bemfelben auftauchen, um ju ihm ju tommen, weil er von ben anlangenben Schiffen zuerft bie Maftfpipen, bann allmälig bie tieferen Theile am Borizonte aufsteigen und bie fich entfernenben Schiffe in umgekehrter Orbnung nach und nach bis zu ben Daftfpigen verschwinden fieht, üben gang biefelbe Bugleich induttive und bebuttive Geiftesthätigfeit. Beibe beobachten Erscheinungen und leiten von ihnen eine Sypothese ab. ben finnlich mahrnehmbaren Thatfachen Buge bingu, bie ihnen in Wirklichkeit nicht eigen find, Die fie an ihnen nicht thatfachlich mahrgenommen haben, bie nur in ihrer Ginbilbungsfraft eriftiren. fagen allerbings: ber Aftronom hat Recht und ber Kongoneger hat Bas ift aber unfer Kriterium? Die Sypothese, mit welcher ber Aftronom arbeitet, ftimmt zu allen Thatsachen, bie wir tennen, biejenige bes Rongonegers thut bies nicht. Bufte ber Lettere, bag ber Europäer gang fo beschaffen ift wie er selbst und nicht am Grunde bes Meeres leben tann; mußte er ferner, bag bie Erbe rund ist und ihre Krümmung ihm allmälig ben Anblid bes sich entfernenben Schiffes entzieht; ober mare er enblich einmal felbft nach Guropa gekommen, fo fabe er ein, bag er fich irrt, und er murbe fur bie Erfcheinung bes allmäligen Berfcwinbens ber Seefchiffe von unten an und ihres allmäligen Sichtbarmerbens von oben an eine anbere Hypothese finden. Und wer weiß, ob uns bie Sypothese bes Aftronomen nicht blos barum genügt, bas heißt mahr scheint, weil wir die Thatfachen nicht tennen, die ihr widersprechen! Wer weiß, ob wir fie nicht aufgeben mußten, wenn fich unfere Renntnig von Thatfachen erweitern murbe! Wer weiß, ob nicht einft beffer unterrichtete Menschen alle unsere heutige Sypothesen fo belächeln merben,

wie wir heute die des Kongonegers belächeln, trothem sie mit berselben Methode erdacht ist wie die von der Anziehungstraft, trothem sie ebenfalls auf der Beobachtung einer sinnlich wahrnehmbaren Ersscheinung beruht, nämlich auf dem Versinken fortsegelnder Schiffe im Meere und auf dem Aufsteigen der ankommenden aus demselben, trothem sie also wirkliche Induktion ist.

Die Methobe bes Dentens ift bei allen Menfchen biefelbe, bei ben Rongo:, ja bei den Auftralnegern gang fo wie bei einem Universitäts: professor ber Naturwissenschaften. Das, mas allein einen Unterfchied zwischen ihnen macht, bas ift bie Menge ber ihnen bekannten Thatfachen und bie Fähigkeit ber genauen Beobachtung, bas beißt ber Aufmertfamteit, bie wieber ber Ausbrud größerer ober geringerer Entwidelung bes Behirns ift. Re aufmerkfamer mir zu fein vermögen, um fo genauer werben wir die Erscheinungen mahrnehmen ; je mehr Thatsachen wir tennen, um fo leichter werben wir es vermeiben. ihnen Buge anzubichten, beren Unrichtigfeit und Unmöglichkeit burch andere Thatsachen bewiesen wird. Aber wir Alle haben ben Drang. bie von uns mahrgenommene einzelne Erscheinung zu verallgemeinern, fie mit anderen zu verknüpfen, mit benen tein finnlich mahrnehmbarer Rusammenhang sie verbindet, und ihnen Buge anzufügen, die nicht in ihnen liegen. Diefe Dentgewohnheit, eine Folge unferer organischen Unvolltommenheit, ift bie Quelle aller unferer Arrthumer. wir bie Erscheinungen auf unsere Sinne wirken, ohne ihnen mit fertigen Erinnerungsbilbern anderer, vorausgegangener, ihnen mehr ober meniger oberflächlich abnlicher Erscheinungen entgegenzukommen, wir -tonnten unwissend sein, aber uns nicht irren; wir tonnten Thatsachen übersehen ober unvolltommen mahrnehmen, aber fie nicht falsch beuten; wir hatten in unserem Bewuftsein vielleicht wenig Borftellungen, aber teine unrichtigen; benn ber grrthum ift nie die Wahrnehmung, sondern bie Deutung, diese aber ift bas, mas nicht in ber Erscheinung liegt, sondern mas mir ihr aus eigenen Mitteln hinzufugen, mas nicht bie Sinne bem Behirn mittheilen, sonbern mas bas Behirn ben Sinnen weismacht. Bir halten aber auf unsere fehlerhafte Dentgewohnheit. benn fie gibt uns ein angenehmes Gefühl bes geiftigen Reichthums, indem fie unfer Bewußtfein mit einem Gebrange von Borftellungen

erfüllt, die durch teinen ihnen angeborenen Zug errathen laffen, ob fie richtig ober unrichtig, Schemen ober Wirklichteiten find.

Ein Irländer, ben sein ganzes Dorf als Bettler kannte, kam eines Tages in die Kneipe und ließ sich einen Schweinebraten und viel Whisky vorsehen. Als ihm der Wirth seine Berwunderung über diese Ueppigkeit ausdrückte, sagte Paddy stolz: "Ein Mann, der ungefähr hundert Pfund Jahreseinkommen hat, kann sich das erslauben." "Wie, du hättest hundert Pfund Einkommen?" "Sewiß, ein englischer Herr, dem ich den Handkoffer zum Bahnhof trug, schenkte mir fünf Schilling, und fünf Schilling auf den Tag machen gegen hundert Pfund auf das Jahr."

Jebesmal, wenn wir eine Wahrnehmung verallgemeinern, ahmen wir den Paddy dieser Anekdote nach und es könnte wol sein, daß unser Reichthum an Erkenntniß den hundert Pfunden Jahreseinkommen bieses zugleich induktiven und beduktiven Irländers gleichwerthig sei.

5

## Wo ist die Wahrheit?

Zufällig kam ich eines Abends in einem Salon neben eine Dame aus den sogenannten "höheren Finanzkreisen" zu sitzen. Da die Nothewendigkeit bestand, mit ihr eine Unterhaltung zu führen, so mußte ich natürlich von den Dingen sprechen, die sie interessiren konnten. Alsebald waren wir bei ihrer letzten Badereise angelangt und sie erzählte mit Entzücken, wie herrlich es in Trouville gewesen sei, wo sie des Tags verblüffende Toiletten ausgestellt und die Nächte durch im Kasino Baccara gespielt habe.

Ich magte die Frage, ob fie fich nicht vorzustellen vermöchte, daß man sein Leben beffer ausfüllen könne.

"Nein," erwiderte sie sehr bestimmt; "wenn man thut, was Einem volle und ganze Freude macht, so hat man das Richtige gethan."

"Und glauben Sie nicht," fragte ich weiter, "daß die Leute zu beklagen find, benen Toiletten und Baccaranächte volle und ganze Freude machen?"

Die Bemerkung war zweifelsohne impertinent. Ich erhielt bie spite Antwort: "Wein Gott, es kann boch nicht Jeber Bücher schreiben."

"Richtig. Aber ist nicht vielleicht Bücherschreiben eine würs bigere und höhere Beschäftigung als Toilettenausstellen und Baccaras spielen?"

"Durchaus nicht. Das Eine ist nicht besser als das Andere. Jenes amustrt die Einen, dieses die Anderen. Ginen Unterschied sehe ich nicht."

"Die Wehrheit ber Menschen ist boch wol nicht bieser Ansicht?"
"Das weiß ich nicht. Und barum kummere ich mich übrigens auch nicht. In meiner Welt benkt man gewiß so wie ich und bie anderen Leute sind mir gleichgiltig."

"Die beften und bebeutenbsten Menschen stellen aber geistige Beschäftigung über Spiel und Tand und ber Bücherschreiber ift im Staate und in ber Gesellschaft angesehener als ber Baccaraspieler und ber Aufhisser glängenber Toiletten."

"Finden Sie?" sagte fie mit unnachahmlicher Betonung, "ich habe bas nie bemerkt. Wo ich noch hingekommen bin, ba haben bie, welche Sie die Baccaraspieler und Aufhisser glänzender Toiletten nennen, mehr Beachtung und Shren gehabt als die Bücherschreiber."

Ich war so gründlich geschlagen, wie man es nur sein kann, und hatte meine Niederlage einzugestehen. Da standen also zwei Ansichten einander gegenüber und jede hielt sich ehrlich für die allein richtige und keine vermochte die andere zu verdrängen. Für die eine Ueberzeugung bestanden die Gründe der andern einsach nicht und keiner der Gründe hatte ein unwiderstehliches Merkmal absoluter Richtigkeit und Geltung in sich, das jeden Menschengeist zwingen konnte, ihn als Wahrheit und Alles, was ihm widerspricht, als Jrrthum zu begreifen.

3ch tenne eine Frau, die baglich und fogar mit einem Gebrechen behaftet ift (fie bintt nämlich) und beren Berftand um einige Ganfetopflängen hinter bem eines begabteren Bubels gurudfteht. aber bie Gefellichaft ber Manner und weiß beren Artigfeit burch rudhaltslofes Entgegenkommen herauszuforbern. Man merkt natürlich fofort, bag ihr Romplimente angenehm find und bag fie biefelben in jeber Stärke vertragen tann, und ba Romplimente heute noch billiger find als Brombeeren zur Zeit Falftaffs, fo macht man ihr beren fo piel fie nur will. Die Frau ift jest nahe an die Vierzig und fle hat in ihrem Leben noch teine anderen als gludliche Stunden gehabt. Sie ift fest überzeugt, bag fie bie iconfte, geiftreichfte und anmuthigfte Berkorperung ber Beiblichteit ift; bag jeber Mann, ber fie erblidt, fich fterblich in fie verliebt; bag ihr Gebrechen felbft ihre Unwider-Alle Männer fagen es ihr, weil fie verlangt, baß fteblichkeit erboht. man es ihr fage, und fie glaubt es. Gine abweichende Meinung hat fie nie gehört. Wenn Frauen bas Entzuden und bie Bewunderuna

>

ber Männer nicht theilen, so stört sie das in ihrem Selbstbewußtsein nicht im Geringsten; benn die Frauen sind eben ihre Feindinen, weil sie sie beneiben. Niemand wird ihr je verrathen, daß alle Männer sich ihr Lebelang über sie Lustig gemacht haben, und auf ihrem Sterbebette wird sie sich sagen: "Wein Leben war ein einziger, endloser, unvergleichlicher Triumph und mit mir stirbt das Weib, das alle männelichen Zeitgenossen sür das schönste, geistreichste und anmuthigste der Generation erklärt haben." Das wird ihr volle und absolute Wahrsheit bünken und nichts wird in ihr auch nur den leisesten Zweisel wachrusen, ob sie nicht vielleicht doch das Opfer einer Täuschung gewesen sei.

Im Februar 1881 kamen in Paris einige junge Leute, Ditarbeiter eines Winkelblättchens, auf ben Ginfall, fich wichtig und pon fich reben zu machen. Gie beschloffen, für Bittor Sugo eine "nationale Apotheofe" ju verauftalten. Gie begannen bamit, bag fie fich ju einem "Bittor-Sugo-Feier-Comite" verbanben und gablreiche wirklich bervorragende Berfonlichkeiten - natürlich ohne fie vorber gu befragen, zu Mitgliebern besfelben Comites ernannten. stattliche Ramenslifte erschien in allen Zeitungen. Diese magten es nicht, bie Reklame-Notizen gurudzuweisen, mit benen fie von ba an burch vier Wochen täglich überschwemmt murben; benn mer will fich nachsagen laffen, bag er tein Batriot fei und für eine nationale Glorie tein Berg habe? Dem Bublitum murbe meisgemacht, es handle fich um eine Rundgebung, beren Gebante von felbst in hundert= taufend Röpfen entstanden fei; bie Beborben murben gezwungen, an ben Beranftaltungen theilzunehmen; bie Bewegung rig fogar im Auslande naive ober reklamefüchtige Leute mit fich fort, welche bie Belegenheit benutten, um in Parifer Zeitungen ihre Ramen gebruckt gu feben. An bem bafür anberaumten Tage tam bie große Rundgebung ju Stanbe. Etwa fünfzehntaufend Menschen gogen an Biktor hugos hause vorüber; barunter waren etwa zweitausend fliegende Banbler mit Schaumungen, Bandchen, Gebichten und beraleichen, bie ein Geschäftchen machen wollten; gegen zehntaufenb Neugierige, die fich den Ult anfahen und von benen übrigens ichwerlich bie Salfte einen einzigen Band ber Werte Bittor Bugos gelefen hatte; endlich vielleicht breitaufend harmlofe, überzeugte Gemüther.

7

þ

,

þ

bie sich wirklich in einen Begeisterungsbusel hatten hetzen lassen. Am nächsten Worgen las man in allen Pariser Zeitungen, daß fünsmalshunderttausend Personen judelnd und verzückt Biktor Hugo begrüßt hatten, daß Paris eine in der Weltgeschichte einzig dastehende Feier erlebt und die ganze gesittete Wenscheit sich mit Frankreich verdunden hatte, um dem größten Dichter des Jahrhunderts einen Triumph zu bereiten, wie er noch keinem Sterblichen zutheil geworden. Die aussländischen Blätter druckten das nach, die Legende verbreitete sich über das ganze Erdenrund und gilt heute überall, sogar in Paris selbst, als unansechtbare Thatsache. Künstige Sittengeschichtschreiber werden sie verzeichnen und beim angestrengtesten Suchen in den zeitgenössischen Duellen nichts sinden, was sie auf das Bedenken bringen könnte, ob sich Alles auch wirklich so verhalten habe, wie es in der Presse Welten erzählt ist?

So ift es mit ber Wahrheit bestellt, wenn es sich um ein Ereignig hanbelt, bas vor vielen tausend Augenzeugen vor sich ging.

Beht es uns benn aber mit anberen als folchen flüchtigen Ericheinungen beffer? Was miffen mir von all ben natürlichen Berhaltniffen, in beren Mitte wir leben? Die fcheinbar einfachften Thatfachen find unficher, Die Gefete, Die fur Die festesten und best= gegrundeten gelten, ichwanten gefährlich unter bem guge ber forfder. nur bie Salbgebilbeten, welche ihre Renntniffe gläubig und ohne Miftrauen aus ber Band ungenauer Aufammenftoppler und Bulgarifatoren empfangen, glauben zuverläffige und unangefochtene Wahrheiten zu befiten, bie eigentlichen Gelehrten aber, welche bie Thatfachen aus erfter Quelle ber Beobachtung ichopfen, miffen, bag es vielleicht teine einzige gibt, die fo gewiß ift, daß man über fie teine zwei Meinungen haben tann. Wir fprechen geläufig - und oft mit großer Gelbftgefälligfeit - über bie Entfernung ber Erbe von ber Sonne, ja sogar vom Sirius und wir wissen thatsachlich nicht einmal, wie lang bie Linie vom Bafbingtoner bis jum Rapftabter Obferva= Die Rechnungen, die von ben größten Aftronomen ber Beit mit Bilfe ber volltommenften Inftrumente und bewährteften Methoben angestellt find, geben um mehr als eine englische Deile ober etwa ein Zehntaufenbstel bes gangen Abstandes auseinanber. Die genaue Lange bes aftronomischen Tages, bas beißt bie wirkliche Dauer ber Umbrehung unserer Erbe um ihre Achse, ist zweiselhaft, ebenso die richtige Lage dieser Achse, das heißt der Wintel, in welchem sie zur Umlaussbahn der Erbe um die Sonne geneigt ist. Die Angaben über den Wärmegrad der Sonne schwanken zwischen 200 und 20,000 und ein so bedeutender Forscher wie W. Herschel konnte die Theorie aufstellen, daß die Oberstäche des Sonnenkerns sest und von Leberwesen bewohnt sei.

Den Naturwissenschaften ist es also bis jest nicht gelungen, ber Wahrheit ganz nahe zu kommen ober gar sie sicher zu sassen. Dabei stehen sie Erscheinungen gegenüber, die sich unausgesetzt vor unseren Augen erneuern, die sich, soweit wir es wahrnehmen können, nicht verändern, die geduldig abwarten, daß der Mensch sie verfolge, sie erreiche, in Vorrichtungen sperre, mit Zangen zwacke, mit Fingern und Werkzeugen abtaste, sie umdrehe, ausweibe, von innen und außen begude und überhaupt Alles mit ihnen vornehme, was ihm nur nöthig und nütlich scheint. Was soll man nun gar zu den Seschichts-wissenschaften sagen, welche sich vermessen, die Wahrheit solcher Erscheinungen zu sinden, die längst vergangen sind und von denen ihnen nichts in den Händen und vor den Augen geblieben ist als eine halbverwehte Spur in tiesem Sande oder ein undeutlicher Widerhall oder noch weniger?

Ich will gegen die Geschichtswissenschaften nicht ungerecht sein. Sie nehmen in der Encyklopädie der Wissenschaften eine merkwürdige und einzige Stelle ein, benn im Gegensate zu allen anderen arbeiten sie nicht mit Verallgemeinerungen und kennen weder Hypothesen noch Naturgesete. Sie sind die einzigen, welche das im vorigen Kapitel ausgestellte Ersorberniß der Erkenntniß erfüllen: sie suchen die Erscheinung so zu ersassen und darzustellen, wie sie wirklich mit den Sinnen wahrgenommen worden ist, und vermeiden es peinlich, ihr außersinnliche Züge anzusügen, die nicht in ihr sind. Da die Erscheinung das thatsächlich Gegebene, ihre Deutung, ihre Verzallgemeinerung, ihre Verknüpfung mit anderen, sei es gleichzeitigen, früheren, oder späteren, ihre Ableitung von außer ihr liegenden Ursachen, ihre Zurücksührung auf Gesete das willkürlich hinzugefügte ist, da nur die sinnliche Wahrnehmung der Erscheinung zur Erstenntniß führen kann, jede Vermuthung, Hinzubichtung u. s. w. aber

>

bem Brrthum aussett, fo mare bie Beschichte, welche fich vorfett, blos bie Erscheinung festzuhalten, ber Bingubichtung grundfatlich aus bem Wege ju geben und bie Bermuthung möglichft ju vermeiben, eigentlich bie zuverläffigste Wiffenschaft, biejenige, bie am meiften Wahrheit und am wenigsten Jrrthumer enthalt, bie bie größte Summe gegenständlicher Ericheinungen und bie fleinfte Summe fubjektiver Ginbilbungsarbeit in fich folieft. 3m Gegenfate gur Mathematit, bie leicht subjettiv mahr fein tann, weil fie nichts Anberes ift als eine Form bes menschlichen Dentens und fich nicht mit sinnlich mahrgenommenen aukeren Borgangen beschäftigt, sonbern mit folden im Bewußtsein felbft, bie ohne Bermittelung ber Sinne mahrgenommen werben, im Gegenfate jur Mathematit, fage ich, welche bie subjettiv mahrfte Wiffenschaft ift, mare bie Beschichte bie objektiv mahrste, weil sie nicht bas Mögliche, Wahrscheinliche ober basjenige, mas uns bas Nothige buntt, fonbern bas Wirkliche, bas Greigniß zum Gegenstande bat, weil ihr Inhalt nicht subjektive Boraussebung, sonbern objektive Erscheinung ift. Ra, mare! Die Gefchichte ware bies Alles, wenn bie menfchliche Dentvorrichtung nicht bas unvolltommene Wertzeug mare, bas fle eben ift. Unvolltommenheit icheitert fie, fie macht ihr Beftreben, bis gum Die Geschichte will objektiven Greigniß ju gelangen, aussichtslos. bie Vorgange barftellen, wie fie thatfachlich ftattgefunden haben; fie tann jeboch im beften Falle nur herausbringen, wie biefelben mahrge= nommen worben find. Die Bebingungen aber, unter benen unfer Gehirn arbeitet, machen, bag bie Bahrnehmungen ber Borgange nicht mit ben Borgangen felbft ibentisch fein konnen. Denn entweber find biefe unbebeutenb, bann ermeden fie teine Aufmertfamteit und werben nicht icharf mahrgenommen, gelangen nicht jum Bewußtfein, laffen fein beutliches Erinnerungsbilb gurud; ober fie find bebeutenb, bann erweden gleich ihre erften Phafen einen fo hoben Grab von Aufmerksamteit, baf bie Nerventraft alsbalb ericopft ift, bas Gebirn feine Wahrnehmungsfähigkeit verliert und bie weiteren Phasen bes Borganges an ben Zeugen wie ein verworrener Traum vorübergleiten. Daber tommt es, bag beispielsweise tein Theilnehmer an einem großen Greigniffe, einer Schlacht, einem Gewaltstreiche von Berfcmörern, einem aufregenben parlamentarifchen Auftritte, ein genaues

Bild bes Borganges vom Anfang bis jum Ende bewahrt. Taufend Reugen, bie man vernähme, gaben taufend verschiebene Aussagen ab. bie gerabe in ben wichtigften Buntten aufs Seltfamfte von einanber Rur eine Maschine, welche burch ein Uhrwert getrieben jebe Sekunde bem Ereignisse eine frische photographische Blatte vorhielte und bavon eine unterbrochene Reihe von Augenblickbilbern aufnahme, tonnte wenigstens beffen optische Erscheinung zuverläffig festhalten. Unfer Organismus ift feine folche Mafchine. Wir haben nicht eine endlose Reihe immer frischer photographischer Platten, fonbern nur einen fehr befdrantten Borrath an folden. Ift berfelbe aufgebraucht, fo fteben wir bem Greigniffe wie eine leere Dunteltammer gegenüber und wir muffen und ausruhen, ehe wir neue Blatten bereiten können. Darum find bie Theilnehmer an ben Ereigniffen beren unficherfte Beobachter, barum find alle Beugenschaften nur fubjektiv mahr, barum bleibt ber Geschichtswissenschaft tein Mittel, nachträglich mit Silfe menschlicher, subjektiver Bahrnehmungen bie absolute, gegenständliche Bahrheit ber Greigniffe wieberberguftellen.

Wolgemertt, bie Geschichte, von ber ich bisher gesprochen, ift bie ngive, bie nur ergablt und teinen Unfpruch erhebt, auch zu ertlaren. Es ift bie Beschichte ber Chronisten, Die treubergig berichten, am ersten bes Monats habe es geregnet, am zweiten eine Schlacht ftattgefunden und am britten sei ein neuer Bapft gemählt worden. Dieser ursprungliche Standpunkt, ber minbestens theoretisch bas Erfassen ber Wahrheit und Vermeiben bes Jrrthums ermöglichte, ift aber nicht mehr berjenige ber heutigen Geschichtsforscher. Diese wollen nicht nur erzählen, sonbern auch erklären. Der Gewohnheit bes menfclichen Denkens, ben finnlichen Ericheinungen unfinnliche Buge bingugufügen, ihnen Gefete unterzulegen und Urfachen vorangeben zu laffen, turg bem Spiele bes Berbindens ber Buntte burch willfürliche Linien zu Figuren, tonnte natürlich auch bie Geschichte nicht entgeben und bie tubnften Pfleger berfelben möchten fie icon zu einer Raturmiffenschaft machen, bas beift ihren Stoff fo ichematifiren, wie bie lettere bie Naturericheinungen schematifirt. Sie möchten bie Greignisse, beren Schauplat bie Menschheit gewesen ift, auf allgemeine Naturgesetze zurudführen, für fie Sypothefen und Formeln finden und mit Silfe berfelben tunftige

Borgange vorhersagen, wie wir uns mit Hilfe ber naturwiffenschaftlichen Formeln, Sypothefen und Gefebe vorherzusagen getrauen, baf morgen die Sonne aufgeben wird und im nachften Frühling die Baume bluben werben. Sie find ja auch in ihrem Rechte. Es gibt gar teinen Grund, die menfchlichen Greigniffe anders zu behandeln als alle anderen Erscheinungen im Beltall. Ift nicht ber Menfch, ift nicht bie Menfchbeit fo gut ein Bestandtheil biefes AUS wie ber Quarzfelfen, bas Meteor, bie Balme? Ift nicht ein menschlicher Gebante ober eine That fo gut ein organischer Vorgang wie Verbauung und Fortpflanzung, wie bas Banbern ber Bogel ober ber Binterschlaf ber Nagethiere. ift ber Bedanke ober bie That nicht ebenso gut ein bynamischer Borgang wie bas Fallen eines freien Gegenstandes ober bas Rreifen bes Mondes um die Erde? Wenn wir ben Anspruch erheben, biefe organischen und bynamischen Vorgange nicht einfach zu beschreiben, sonbern ju fchematifiren und burch ein unfinnliches Band von Sppothefen und Gefeten zu verftanblichen Figuren zu vertnupfen, marum nicht biefelbe Methobe auch auf bie menschlichen Gebanten und Thaten an-Wir thun es benn auch, aber bamit verlaffen wir ben fichern Boben bes Gegebenen und Sinnlichen und fliegen ins Augerund Ueberfinnliche hinaus. Damit wird bie Befchichte erft vernünftig, bas heißt bamit entspricht fie erft unserer Dentgewohnheit, bie wir als eine unvermeibliche Folge unferer organischen Unvollkommenheit tennen gelernt haben, aber bamit wirb fie zugleich zum Tummelplat aller fubjektiven Jrrthumer unferes Denkapparats, benn jebes Ereigniß hat nur eine finnlich mahrnehmbare Form, bagegen ift bie Bahl ber unfinnlichen Boraussetzungen, bie ihm ber menschliche Beift unterlegen tann, unbeschräntt und unbeschräntt ift barum auch bie Bahl ber möglichen Brrthumer.

1

Eine Schule ber Geschichtschreibung erklärt die Vorgänge aus ben Menschen heraus, die an ihnen theilnehmen. Sie mißt äußeren Einwirkungen höchstens die Rolle eines Anstoßes bei und verlegt die eigentlichen Beweggründe und Triebkräfte geschichtlicher Handlungen in die Seele der leitenden Persönlichkeiten eines Zeitalters. Bei dieser Auffassung wird die Geschichtswissenschaft zur Psychologie und die Geschichtschung zur Biographie. Man kann sich dann die Menschleit beinahe von der Natur losgelöst benken und darf von allen

Einfluffen absehen, Die etwa allgemeine Raturfrafte und Die Beranderungen bes Gleichgewichtszustanbes berfelben wie auf alle übrigen Organismen fo auch auf bie Bolter und Menfchen geubt haben mogen. Dann ift man berechtigt, anethotische Geschichte zu fcreiben und ben Untergang großer Staaten von ber Berbauung eines Beerführers abbangen ju laffen. Die iconen Mugen Belenas veranlaffen bann ben trojanifchen Rrieg, bie Frangofen werben bei Geban gefchlagen, weil General Wimpffen fic 1869 in Algier mit Maricall Mac Mabon wegen ber Anmesenheit eines zweibeutigen Frauenzimmers, ber Beliebten bes erstern, bei einem von ber Gattin bes lettern veranftalteten Boblthatigfeits : Bagar verfeinbete, und bas Scribe'fche Luftfpiel "Gin Glas Baffer" enthält bie eigentliche Erklarung ber Grunbe, weshalb ber fpanifche Erbfolgetrieg fo und nicht anders verlaufen ift. Wenn man noch einen Schritt weitergeht und mit Bundt annimmt, bag bie Rraft, welche im menfclichen Bewußtfein maltet und Borftellungen ausarbeitet, Befchluffe faßt u. f. m., undeterminirt ift, bas beißt nicht burch außere Unregung und in gerabem Berhaltniß gur Starte biefer Unregung in Thatigteit verfest wirb, fo ift ber lette Bufammenhang zwifchen bem Menichen und ben außer ihm maltenben Rraften gerriffen und eine enticloffen pfpcologifche Gefdictichreibung, bie auf bem Bunbt'schen Standpuntt fteht, tann jedes Greigniß als bie burch nichts vorbereitete, von nichts Frembem abhangige Offenbarung eines aufälligen und willfürlichen feelifchen Borganges in irgend einem machtigen Gingelmenfchen binftellen.

Eine andere Schule der Geschichtschreibung, die ich im Gegensate zur eben gekennzeichneten psychologischen die naturwissenschaftliche nennen will, sieht in den Ereignissen die Wirkung allgemeiner Natursgesete. Ein Bolk führt nach ihrer Auffassung Rrieg, weil es hungrig ift, und nicht weil sein König oder Führer Launen hat. Der einzelne Mensch verliert seinen Einstuß und verschwindet in der Bewegung der Masse. Er glaubt zu schieben und wird geschoben. Die Eigennamen hören auf, Werth und Bedeutung zu haben, und können aus der Geschichte gestrichen werden. Die Völker handeln und leiden, wie die Bäume im Frühling blühen und im Herbste die Blätter abwersen; in den geschichtlichen Ereignissen kommen kosmische Gesetze zum Ausdruck und die Geschicke der Staaten werden nicht im Boudoir einer schönen

211

Ħ

1

Frau ober im Rabinet eines genialen Ministers, sondern recht eigentlich in ben Sternen gelenkt. Die Aftrologie erhalt eine ungeahnte Rechtfertigung, nicht wie fie thatfachlich geubt murbe, fonbern als Theorie, als Ahnung bes richtigen Zusammenhanges ber Dinge, und wir burfen nicht mehr lacheln, wenn bas Bolt beim Unblid eines Rometen bie Beforgniß begt, bag er Rrieg bringen wirb. Hat man boch zu bemerten geglaubt, bag bas Auftreten ber Sonnenfleden mit ben großen Sanbelstrifen zusammenfällt! Raturlich ftellt man fich nicht vor, bag burch bie Sonnenfleden birett bie Preiflifte ber Saupthanbelsmaaren veranbert ober alle Raufluft unterbrudt wirb; man zweifelt nicht, bag bie Wirtung eine viel indirektere ift; aber man tennt eben bie Zwischenglieber ber Bertettung nicht, nur ihren Anfang und ihr Ende. Warum follte es bann nicht bentbar fein, bag aftronomische Erscheinungen, Borgange in ber Sonne, im Planetenfuftem, im Weltraum in letter Linie Aufregungezustande in ben Menfchen, Kriege, Ummälzungen, Fort- und Rudichritts-Beitalter veranlaffen ?

Man braucht nicht so ausschließlich auf bem einen ober anbern Standpuntte ju fteben, man tann auf jeben einen Fuß ftellen und fagen, bie allgemeinen Raturfrafte feien in ber That wie in allen anberen Erscheinungen fo auch in ben geschichtlichen Greigniffen bas Treibenbe, aber bie Richtung werbe ihnen von einzelnen Ausnahms-Dann tritt die Berfonlichfeit wieder theilweife in menichen gegeben. ihre herkommlichen Rechte; fie macht zwar nicht Geschichte, wie ein Dichter aus feiner Ginbilbungstraft beraus Dramen ichopft, aber fie führt bie Bolter wie ein Mechaniter einen Gifenbahnzug auf bem gegebenen Beleife, nach feinem Belieben bie Lotomotive rafcher ober langfamer laufen ober ftillfteben laffenb. Das Genie ift bann ein großer Experimentator mit ber Menfcheit; es ichafft gwar feine Grofthaten fo wenig, wie etwa Barven ben Blutumlauf ichafft, aber es finbet bie mechanischen Gefete, bie in ben Boltern thatig finb, und es erprobt fie, indem es fie anmenbet. Dann mare es anbererfeits auch verständlich, bag "mit geringer Beisheit bie Belt regiert werben tann", ba bie Regierung ber Welt von ben Raturgefeben beforgt murbe und bie icheinbar Regierenben fie nur nicht zu ftoren hatten.

Da find brei Sypothefen; alle brei find gleich einleuchtenb und

gleich willfürlich; keine von den dreien kann man widerlegen, keine beweisen. Alle drei können nicht zugleich wahr, wol aber können sie alle drei falsch sein. Welches Vertrauen soll man dann zu einer Wissenschaft haben, die nothwendig auf einer der drei Hypothesen ruht, also in jedem Fall möglicherweise auf einer falschen? Da spießt uns wieder ein mörderisches Dilemma auf seine Hörner. Entweder die Geschichte ist rein gegenständlich und verzeichnet die Ereignisse blos, wie sie vor sich gegangen sind, dann wird sie inhaltslos, weil es ihr unmöglich ist, die Ereignisse in ihrer objektiven Wirklichkeit herzustellen; oder sie wird subjektiv und hypothetisch, sucht zu erklären und Ursachen anzugeben, die nicht ein sinnlich wahrnehmbares Element der Ereignisse bilden, dann bietet sie nicht länger eine Gewähr der Wahrzheit und kann vom Ansang dis zum Ende ein Gewebe individueller Irrthümer sein.

Als ein Mittel, ber Wahrheit näher zu tommen, gilt bie Analyfe ber Erscheinung. Ift bas Mittel ein zwedmäßiges? Man barf barüber ichwere Zweifel begen. Die Analyse führt vielleicht nicht jum Wefen ber Erscheinung, aber fie gerftort ficher bie Erscheinung. Nehmen wir gang flach verftanbliche Beifpiele. 3ch habe einen Menichen in einer Solbatenuniform por mir. 3ch tenne tein Bogern und tein Schwanken und fage fofort mit Bestimmtheit: bas ift ein Solbat. Best beginne ich die Analyse biefer Erscheinung. Ich giebe ihr bie Uniform aus. Was habe ich nun noch vor mir? Richt mehr eine beutlich getennzeichnete, bifferengirte Erscheinung, sonbern etwas Unbestimmtes und Allgemeineres, einen Menfchen ber weißen Race. Wenn ich ihm bie Saut abziehe, fo ift er überhaupt ein Menich und man tann ihn nur ichmer von einem Reger ober Indianer unterfcheiben. Wenn ich bie Unalpfe noch weiter treibe und ein Stud Mustel unter bas Mitroftop bringe, fo tann ich nur noch fagen, bag bie Erscheinung ein Thier mar, aber ich weiß weber bag fie ein Menfc, noch bag fie ein Beiger, noch bag fie ein Solbat gemefen ift. Berfete ich endlich ben Mustel in feine chemischen Bestanbtheile. fo bleibt mir von ber Erscheinung gar nichts Bezeichnenbes und Wefentliches übrig und ich tann nur noch fagen, baf fie aus Stoffen bestanden hat, die in unserem Blanetenspftem portommen. So habe ich mit ber unerbittlichen und immer weiter gebenden Analyfe es gludlich babin gebracht, aus einem beutlichen und fagbaren Golbaten, ber mit nichts Anderem verwechselt werben tonnte, etwas Sauerftoff, Rohlenftoff u. f. w. zu machen, ber ebenfogut aus einem Weltnebel wie aus einer Sabanazigarre herstammen mochte. Eigenschaften ber Dinge, bie wir mit unfern Sinnen mabrnehmen. find Bewegungen. Solche, bie nicht weniger als zwanzig und nicht mehr als gehntaufenbmal in ber Setunde wechseln, gablen wir mit bem Bornerven und nehmen wir als Tone muhr; folche Bewegungen, bie fich in ber Setunde zwischen fünfmalhunberttaufenb und breihundertmillionenmal wieberholen, gablen wir mit bem Sehnerven und empfinden fie als Licht und Farbe. Für die Bewegungen, die zwischen 10,000 und 500,000, unter 20 und über 300 Millionen liegen, haben wir tein Bahlorgan; alfo auch teine Bahrnehmung. Bahrnehmung einer Erscheinung ift also nichts Anberes, als bie Bablung von Bewegungen; fomit find alle Ericheinungen bem Wefen nach ibentisch und nur ber Menge nach verschieben. Graebnik einer febr weit getriebenen Analyfe. Sehr icon. also bas Schone und bas Bagliche, bas Helle und bas Dunkle, bas Erfreuliche und bas Betrübenbe gang basfelbe, immer nur eine Bewegung, eine langsamere ober raschere Bewegung. Aber wie ift es bann boch, bag ich biefe verschiebenen Bewegungen, bie gang basfelbe find, verschieben empfinde, bag bie eine mir angenehm, bie andere mir unangenehm ift, bag bie eine mir Befriedigung, bie andere Rummer bereitet? Da bin ich wieber so weit wie bei ber Analyse bes Golbaten bis zu feinen einfachften chemischen Glementen. Ich habe die beutliche, fagbare, von allen anderen unterschiedene Erscheinung geopfert und mir boch nicht ihr Befen bafür eingetauscht.

Solche Erscheinungen machen mißtrauisch und bringen uns auf bie Bermuthung, baß wir das Problem von vornherein falsch aufgesstellt haben. Bir suchen das Besen der Dinge und zerstören beren Erscheinung. Ist nicht die Erscheinung das Wesen selbst und thun wir, indem wir analystren, nicht dasselbe wie das Kind, das, neugierig, was in der Zwiedel stedt, eine Schale nach der andern abreißt und, nachdem es die letzte weggeworfen hat, nichts mehr in der Hand behält? Das heißt nicht, das "Ding an sich" leugnen, sondern es statt in die geheime und unzugängliche Tiese an die Obers

fläche ber Erscheinung verlegen und mit ber Erscheinung ibentifiziren. Wir fuchen ferner bie gegenständliche, absolute Bahrheit. fagt uns, bag unfer Ausgangspunkt nicht ein Jrrthum ift? wiffen wir, baf es eine gegenständliche, absolute Wahrheit gibt? Wie, wenn bas Unbefannte, bas unfere Sinnegeinbrude veranlagt, erft in unferem Organismus jur fakbaren Ericheinung wird und als folche außerhalb unseres Bewuftseins gar nicht eriftirt? Es wird heute allgemein zugegeben, baf bie Phanomene auferhalb unferes Organismus weber Farben noch Tone, weder Dufte noch Barme ober Ralte haben, sonbern baf biefe Gigenschaften ihnen in unferem Organismus Ronnte bies nicht auf bas gange Berhalten ber hinzugefügt werben. Erfcheinung feine Unmendung finden? Dann nahme bie Erscheinung ibre menfdlich fagbare Form überhaupt erft im Organismus an, es gabe teine gegenständliche und absolute, fonbern blos eine subjettive Bahrheit, die nur bann für zwei Menschen biefelbe fein tonnte, wenn ihr Organismus ibentisch mare, bann mare jeber Bersuch, eine objettive Wahrheit zu finden, völlig aussichtslos und wir maren mehr als je bagu verurtheilt, alle Ertenntnig ausschlieflich in unserem eigenen Bewuftfein und nicht außerhalb besselben zu fuchen.

Auf biesen Soben bes Gebantens ist es talt. Dich frostelt. Wir wollen in tiefere Regionen hinabsteigen, wo wir bem platt praktischen, aber behaglich warmen Menschentreiben naber sind.

## Der Staat als Charakter-Pernichter.

Hundertmal hat man sich über das beutsche Rang- und Titelwesen lustig gemacht und ber in Prosa und Bersen darüber ausgegossene Spott bildet eine ganze Bücherei. Aber ber Stoff ist unerschöpft und namentlich gewisse Seiten besselben sind noch kaum berührt worden. So hat man nicht entsernt genug eindringlich auf die Gesahr hingewiesen, die der Entwickelung, ja dem Dasein eines Bolkes daraus erwächst, daß es den Mandarinen-Mühenknopf zu seinem privaten und öffentlichen Joeale erhebt.

ì

Bebe in eine beutsche Gesellschaft und fieh bich in ihr um: bu findest ba Affestoren und Inspettoren. Registratoren und Brofessoren, Majore und Rathe, namentlich Rathe jeber Farbe und jebes Formats, vom unmaggeblichen Rommiffionerath bis jum hochanfehnlichen "wirklichen geheimen". Jeber Beruf hat seinen besonbern Rath, ber gleichsam feine Bluthe ift, und man muß fich nur wundern, bag es noch einzelne Berufe gibt, die teine folche Bluthe haben, alfo bie Rryptogamen in ber Staats-Flora bilben. Es mare fo niedlich, wenn auch die gebiegensten Bettler ober Weinbeifer hoffen burften, ben absteigenden Theil ihrer erfolgreichen Lebensbahn mit bem Schmude eines paffenben Titels, ber etwa Bechtrath und Rneiprath lauten tonnte, jurudgulegen. Ginen fcblichten, einfachen Menfchen. ber es fich an feinem Bor- und Zunamen genugen läßt, suchft bu unter all biefen Rathen vergebens und wenn bu mit einer Diogenes: Laterne herumgingeft, bie auf ber vollen Sobe ber neuesten Elettrizitäts : Beleuchtungs : Technit ftanbe. Der Latai, ber bie Manbelmilch herumreicht, ift auscheinenb ber einzige Bertreter bes

genus Abam Homo ohne Beilage, aber ber Schein trügt auch in biefem Kalle. Denn fo oft ber Staat Belegenheit hat, fich mit ibm amtlich zu beschäftigen, fei es baf er ihn zur Steuer beranzieht ober ihn wegen nächtlicher Rubeftorung verfolgt ober ihm für langjährige forgfältige Bflege von Generals: ober Gebeimrathsftiefeln bas allgemeine Shrenzeichen an bie Bruft nagelt, fpricht er ibn nicht "Friedrich Wilhelm Müller" an, fonbern fügt ein unterscheibenbes "ber Lafai Friedrich Wilhelm Müller" hingu. Das ift tein befonders auszeichnender Titel, aber boch ein Titel. Er nimmt wenigstens ben Plat eines Titels ein und halt ihn warm. Er martirt, bak an ber Stelle etwas fteben follte. Er halt bie Gewohnheit lebenbig, an ben Namen wie an einer Rafferole eine Banbhabe befestigt ju feben. Der Staat hat eine Schamhaftigfeit besonderer Art. Es entfest ibn, einen nadten Namen vor fich ju feben. Bfui ber Schanbe! Gefdwind ben Mantel eines Titels ber! Dber boch wenigstens bas Reigenblatt ber Berufsangabe! Die Mathematit, Die boch fehr auf Genauigkeit balt, erspart fich bas Vorzeichen mo fie tann und trifft mit uns bie Uebereintunft: wenn vor einem Ausbrude gar nichts fteht, fo habt ihr euch ein Bluszeichen bavor zu benten. Der Staat macht tein berartiges Bugeftanbnig. Jeber Rame muß feinen Griff haben. Wer nichts Anderes ift, ber erhalt wenigstens ben Titel "Brivatier". Wie beutsch ift ber Bergensschrei jenes Mannes in ben Fliegenben Blattern, welcher ausruft : "Wenn ich gar nichts bin, ein Zeitgenoffe bin ich boch!"

Wenn man dir einen Mann als den Herrn Rath Soundso vorgestellt hat, so weißt du Ales, was du von ihm zu wissen brauchst.
Nimm dir keine Mühe, seine Persönlickkeit kennen zu lernen; du
brauchst dir nicht einmal sein Gesicht anzusehen und noch viel weniger
seinen Namen zu merken. Das sind Rebensachen. Das Wesentliche
ist der Rath. Dieser gibt die volle Desinition des Mannes. Du
kannst aus seinem Titel mit unsehlbarer Gewißheit entnehmen, was
er ist und was er treibt; was er gelernt hat, was er liebt und was
er haßt; wie und wo er seine Tage und Nächte verbringt, wie er
über Alles, vom Freihandel bis zur Unsterblichkeit der Seele, denkt,
ja in vielen Fällen sogar, wie viel Gelb er verdient. Es ist ein
herrliches Gesühl der Sicherheit, das du einem solchen betitelten

Manne gegenüber empfinbest. Da gibt es feinen Berir-Schleier. ber bas Untlit einer geheimnigvollen Ifis verbirgt. Dana fteht in befriedigenber Sichtbarteit ba und lägt bir nichts zu fuchen und nichts zu errathen übrig. 3ch munbere mich nur, bag man noch nicht auf eine Bereinfachung verfallen ift, die fich als febr prattifch empfiehlt. Bozu ben betitelten herren überhaupt noch einen Gigennamen laffen? Gin folder erinnert boch noch an eine Berfonlichteit, ber bochfte Triumph biefer Berren ift ja aber, teine Berfonlichteit gu haben, fonbern einen Rang, eine Stellung, einen Titel. Diefer ift boch bie Sauptfache, ber Menfch ift blos bas unwefentliche Unhangfel. But, unterbruden mir biefes vollständig und bezeichnen mir jeben Titelträger nur noch mit ber Seiten= und Beilenzahl bes Staats= handbuchs ober ber Range und Quartierlifte, wo er verzeichnet fteht. Dber wenn bas unbequem fcheinen follte, fo geben wir ihm einen bestimmten leicht zu behaltenben Namen, ber für alle Zeiten berjenige bes Inhabers einer bestimmten Stelle zu fein hat und mit bem Titel zugleich angenommen wirb. Man gieht bann mit ber Uniform auch einen Ramen an und geht gang, mit Saut und Saaren, in feinem Rang und Titel auf. Die großen Berren im Frankreich bes porigen Jahrhunderts mußten zu leben. Gie hatten für jeben Lataien ein= für allemal einen Erbnamen, auf ben ber Buriche gu boren hatte, wenn er in ihren Dienst trat. Der erfte Rammerbiener bieß etwa Jeunesse, ber Jager Bicarbie, ber Rutscher Bittor, ben Namen übernahm er mit ber Livree von feinem Borganger und trat ihn an feinen Nachfolger ab und bie Berrichaft, ber es nicht barum zu thun mar, Individualitäten zu unterscheiben, fonbern einen gleichmäßigen Dienst gleichmäßig verrichtet ju feben, ersparte fich auf biefe Beife bie Nothwendigfeit, Gebachtniffunfte für die Gefindeftube zu üben.

>

Es wäre übrigens noch nicht so schlimn, wenn blos die Beamten die kindische Freude an ihrem Titel hätten und ihrer Unisorm eine größere Bebeutung beilegten als ihrem Leibe. Aber diese Erscheinung ist ja nicht auf die Areise beschränkt, in denen der Titel doch mindestens einer Thätigkeit entspricht und die Unisorm keine Fastnachtsverskeibung, sondern eine Amtstracht ist; sie ist durch das ganze Volk verbreitet und wird bei zahllosen Leuten beobachtet, die mit dem Staatsdienste höchstens insofern zusammenhängen, als sie bei der

Boltszählung zum amtlichen Gesammtergebniß eine Ginheit liefern. Much im burgerlichen Leben ftrebt ber Deutsche nach irgend einer staatlichen Anerkennung, irgend einer Marte ober einem Branbe, ber seine Bugeborigfeit zur Glettoral-Berbe bezeugt. Go lange ber Staat nicht burch irgend eine Berleihung von feinem Dasein amtlich Renntniß genommen bat, glaubt er nicht an fein eigenes Dafein. Ohne eine sogenannte Auszeichnung fühlt er sich nicht als einen Bollmenichen, fonbern bochftens als einen Anfat ju einem folchen. Seinen Beruf fieht er als Unterlage zu einem Titel an und bie naturliche Bestimmung feiner Bruft icheint ibm, einen Orben zu tragen. Freigeborene, unabhangige Manner haben nicht ben Stolz, blos auf fich felbft geftellt zu fein und niemand etwas verbanten zu wollen, fonbern geben ihre Selbstftanbigfeit, bie mehr werth ift als Efaus Erftgeburt, für eine Gunftermeifung bin, bie weniger bebeutet als bas Linfengericht Jatobs. Als fich ber Feubalismus entwickelte, ba mußten die freien Manner ihren Bollbefit in die Bande ber großen Abeligen legen und ihn von ihnen als Leben wie ein Gnabengeschent wieder empfangen. Man thut heute ohne Roth und 3mang, mas bas ftolge Gefchlecht jener Beit nur nach hartem Wiberftanbe thun wollte.

In Rufland nennt man die Leiter mit ben Rang-Sproffen bes. Beamtenthums ben Ticbin. Auf irgend einer Sproffe biefer Leiter muß jeber Ruffe fteben, wenn er in ber Belt etwas mehr gelten foll als ein Baring in feiner Bant. Der Tichin ift aber teine ruffifche Einrichtung geblieben, fonbern bat feinen Beg über bie Grenze ge-Die Leiter ift auch in Deutschland aufgerichtet und bie Welt hat bas munberliche Schaufpiel vor Augen, wie bas erfte und mächtigfte Rulturvolt ber Erbe fein Leben bamit hinbringt, gleich einer Anzahl abgerichteter Laubfrofche feierlich von einer Sproffe gur anbern an berfelben emporzuklettern. Die Entwidelung bes Individuums geschieht nicht von innen heraus, sondern burch außern Ansat; nicht wie bei einem von Lebenstraft erfüllten felbstibatigen Organismus, sonbern wie bei einem tobten, tragen Steine. Der Staat ift es, ber bem Individuum neue Bolle zu feinem natürlichen Dage hinzufügt und es von Zeit zu Zeit um einen Ropf größer macht. Das Wachsthum befteht nicht in einem Soberwerben bes Charatters, fonbern in einem

Längerwerben bes Titels. Die Persönlichkeit verliert eine Gigenschaft, ber Titel gewinnt ein Beiwort. Das Temperament wirb armer, ber Orbensschmuck wird reicher.

Und webe bem Gingelnen, ber fich diefer allgemeinen freiwilligen Rnechtschaft entziehen will! Er wird angefeben wie in ber Fabel ber freie Wolf von ben Saushunden. Ober richtiger: er wird gar nicht Grimmelshaufen ergählt von einem munberbaren Bogels nefte, bas benjenigen, ber es bei fich trug, unfichtbar machte. Titel hat die umgekehrte Wirkung bes munberbaren Bogelneftes. macht feinen Trager erft fichtbar. Go lange man ihn nicht hat, wirb man von ber Gefellichaft gar nicht bemertt, ift man ein Schemen, ein Luftgebilbe. Der Menich, ber aus eigener organischer Rraft und feinem innern Bachsthumsgefete geborchenb fich zu einer Individualität gebildet hat, die für fich betrachtet und gemeffen fein will und in ihrer Eigenart und Schönheit blos begriffen werben tann, wenn fie frei ift von allen außerlichen, willfürlichen Buthaten, welche nur bie Linien ftoren und die Gesammterscheinung verwirren, ein folder Mensch verschwindet hinter gleichgiltigen Gliederpuppen, bie nur als Trager von Uniformen und Rangabzeichen Verwendung finden! Das Rind in ber Anetbote fagt, es miffe nicht, ob babenbe Rinber, bie es gefeben, Rnaben ober Madchen gewesen seien, ba fie teine Rleiber angehabt. Die Gefellschaft fteht auf bem Standpunkte biefes Rinbes. Sie begreift bas Menschliche nicht, wenn es nicht in einer bestimmten Tracht Sie ertennt einen Mann nur, wenn er in vollem Wichs von Rang und Titel vor ihr erscheint. Diese Auffassung zwingt Jeben, ber ben berechtigten Bunfc hat, bei feinen Mitburgern etwas au gelten, seine natürliche Entwickelungsbahn zu verlaffen und fich ber Menge anzuschließen, die fich im ftaatlich gezogenen, rechts und links von Schutmannern beauffichtigten Geleife in ichläfrigem Gleichichritte So entsteht im Individuum die Anschauung, bag vorwärts Schiebt. fein ursprüngliches Leben, welches er von ber Natur bat, nicht gablt, bağ er, um ins eigentliche Dafein einzutreten, jum zweiten Male mit Silfe bes Staats als irgend ein Rath geboren werben muß, wie in Indien die Angehörigen ber drei hochften Raften "Dhwitschas" find, bas beißt fich als erwachsene Menschen einer symbolischen Beremonie ber Wiedergeburt unterziehen muffen, Die barin befteht, bag fie, gang

)

weiß gekleibet, unter allerlei Förmlichkeiten burch ein schmales Pfortschen treten.

Welch ein fläglicher Rudichritt zu übermunbenen Entwidelungs-Beld ein Wiberfpruch ju allen Grundgebanten und treiben= ben Kräften ber Zeit! Je bober ein Organismus ausgebilbet ift, um fo eigenartiger, um fo bifferengirter ift er, um fo mehr tritt in ihm bie Sattung hinter bem Inbivibuum gurud. Unter biefem Gefete fteben nicht blos bie Gingelmefen, fonbern auch bie Gefellichaften. Alterthum, im Mittelalter mar bas Gemeinwefen als geschloffene Gesammtheit organisirt und ber Ginzelne galt nur als ein Theil bes Da tonnte und burfte man nicht eigenartig fein, sonbern hatte fich in ben genau gezeichneten Bauplan bes Staates, ber Befellichaft, ber Bunft ober Gilbe ju fugen. Wen Beborben ober privilegirte Benoffenschaften nicht in ihren Berband aufgenommen hatten, ber mar ein rechtlofer fahrenber Mann und vogelfrei. gefellschaftliche Entwidelungsftufe entspricht berjenigen eines Bolypenftode, mo bie einzelnen Inbividuen zusammengewachsen, unvollständig ausgebilbet, organisch unfrei finb, für fich allein weber leben noch fich umberbewegen tonnen und nie über ein untergeordnetes und verfummertes Theilbasein hinausgelangen. Bir find heute weiter. Bir bilben nicht mehr einen Rorallenbau, sonbern boch wol schon eine Berbe. Jebes Individuum führt ein Sonberbafein, wenn auch Alle für gemiffe Berrichtungen auf einander angewiesen finb. Das Banb ber Solibarität, bas uns Alle vertnüpft, lagt uns boch ein genugenbes Mag von Selbstftanbigteit und es ift Jebem von uns bie organische Möglichteit gegeben, für fich ju grafen. Diefen Inbivibualismus, bie Errungenschaft ber Neuzeit, opfert man freiwillig für ben alten Rollektivismus, in welchem bas Gingelmefen nur eine Belle, weniger als ein Organ, ein judenbes, finnlofes Richts ift. Denn babin gelangt man mit Naturnothwendigfeit, wenn man anerkennt, bag aller Werth und alle Burbe einem Manne nur von ber Staatsgewalt tommen tonnen und für feinen Blat inmitten ber Menfchen eine Ernennungs: ober Berleihungs-Urtunde maggebenber fei als eigener Berth, geiftige Bebeutung und Sandlungen, bie nicht im Sinblid auf bas Amtsblatt gethan murben.

Was ist bas, ber Staat? Theoretisch heißt bas: wir Alle!

Braktisch aber ist es eine herrschende Klasse, eine kleine Anzahl von Berfonlichkeiten, manchmal nur eine einzige Berfon. Die Anerten= nung bes Staates über Alles ftellen, heißt ausschließlich einer Rlaffe, wenigen Berfonen, einer einzigen Berfon gefallen wollen. fich nach einem Ziele bin entwideln, bas nicht von ber eigenen Natur gegeben, sonbern von einem fremben Bebanten, vielleicht fogar blos einer fremben Laune aufgestellt ift. Es beißt, auf fein innerftes Wefen verzichten und fich nach einem äußern Mufter formen, bem vielleicht alle ursprünglichen Anlagen und Neigungen wiberftreben. Bilbungsgeschichte einer Nation verwandelt fich auf biefe Beife in eine Art Jefuitenorben, ber bas "Opfer ber Bernunft" gebracht und barauf verzichtet hat, mit bem eigenen Ropfe zu benten und bem eigenen Gemiffen über Recht und Unrecht zu urtheilen. Man geftaltet fich nicht nach bem organischen Drange, sonbern tropfelt fich wie weiches Metall in eine behördlich hergerichtete Bufform hinein und fest feinen Stoly barein, fatt eines Lebewesens mit eigener Bhufiognomie eine billige Dutenb-Rintfigur für Standuhren ju fein. Durch biefen Schmelz- und Bukprozek wird bas friftallinische Gefüge eines Boltes aufgelöft und fein fester Rern gerftort. Die schone und reiche Mannigfaltigfeit natürlicher Entwidelungen weicht einer aufgezwungenen armseligen Uniformität. Wenn man ben Gingelnen meuchlings fragt, wie er über irgend einen Gegenstand bente, fo weiß er es nicht aus bem Stegreife zu fagen, fonbern muß erft nach bem Raftanienwälbchen geben und fich bie ausgegebene Parole holen. Millionen entfagen ihrer Mündigkeit und ftellen fich mit all ihrem Denten und handeln unter eine Ruratel, beren enge Tyrannei fie balb gar nicht mehr fühlen.

,

Man wende mir nicht ein, daß das nicht anders sein könne und daß ich ja selbst lang und breit nachgewiesen habe, wie die große Masse eigenartiger, selbstskändiger Geistesarbeit unfähig sei, wie diese ausschließlich von den Ausnahmsmenschen verrichtet und durch die Suggestion von der winzigen Minderheit auf die ungeheure Mehrheit übertragen werde. Es ist eben ein gewaltiger Unterschied, ob das Denken eines Einzigen oder Weniger einem ganzen Bolke durch natürliche Suggestion oder durch Zwang und Gewalt ins Gehirn

In bem einen Falle wird tein organischer Borgetrichtert wirb. gang geftort; nur biejenigen, bie individuellen Dentens unfabig find, fallen unbewußt bem Ginfluffe bes überlegenen Beiftes anheim unb werben nothwendig beffen Rachbeter. In bem andern Falle bagegen wirb eine natürliche Entwidelung verhinbert und unterbrudt, auch begabte und ftarte Beifter, bie bagu angelegt find, eigene neue Gebantenarbeit zu liefern und ben geiftigen Befit ihres Boltes und ber Menscheit zu vermehren, lahmen absichtlich und mit bewußter Billensanftrengung ihre hirnthätigfeit, um ben ber gangen Nation porgebachten amtlichen Normal-Gebanten unverändert nachbenten gu tonnen und fich baburch einer ftaatlichen Anertennung murbig gu Es ift berfelbe Unterschied wie zwischen ber Unthätigkeit tleiner Rinber und ber Arbeitsschmange von Mannern im Alter bes hervorbringens. Jene ift vorgefehen und felbstverftanblich und richtet teinen mirthicaftlichen Schaben an; biefe bringt, wenn fie allgemein ift, ein Bolt an ben Bettelftab.

Das Regieren erleichtert ein solcher Massenverzicht auf mensch= liche Unabhängigkeit natürlich in bobem Grabe. Der Bubel verhält fich nie fo volltommen ruhig, wie wenn man ihm bas Stud Buder auf bie Schnauge legt und ihm als Lohn für braves Aufwarten bie Erlaubnig es ju fcnappen in Aussicht ftellt. Gin Bolt, bas einen Menfchen nur bann achtet, wenn er im Staatsanzeiger feine obrigteitliche Wiebertaufe empfangen bat, und burch biefe Gewohnheit allen seinen bedeutenberen Mitgliebern ben Bunich nabelegt, ja fie zwingt, um jeben Preis ins Beiligthum bes Amtsblatts einzubringen, ein folches Bolt ift gang in ber Sand feiner Regierung, bas beißt feiner herrschenden Rlaffe. Der Gebante: "mas mirb man boben Orts bagu fagen ?" ift ber ftete Begleiter aller feiner Burger und gudt ihnen bei ihren geheimften Arbeiten, Borfagen und Gefprachen über bie Achsel. Unablässig bewacht von biesem Aufpasser, verliert ber Bürger bie nothwendige und fruchtbare Uebung bes Alleinseins mit fich felbft und bem eigenen Gewiffen und wird fo unficher, fo tomobiantenhaft, fo augenbienerifc, wie man es werben muß, wenn man fich beständig von einem trittlichen Zeugen beobachtet weiß. Aber bie Regierung hat natürlich bas größte Interesse, einen solchen

>

Ì

Bustand zu unterhalten. Er verhindert undequeme Widerstände bes öffentlichen Gedankens. Er legt ein großes Land zu den Füßen eines Ministers und einiger vortragender Räthe. Er brudt die unabhängigen Männer zu Bürgern zweiter Rlasse herab, denen ein Makel anhaftet, da sie nie zu betitelten und mit Orden auszezeichneten Bollmenschen heranreisen können, und gibt jeder politischen Gegnerschaft gegen die Regierung in den Augen der Menge den Charakter des Unehrenhaften, den Charakter einer Handlung, welche dem Berüber die als die werthvollsten angesehenen Ehrenrechte nimmt, nämlich die, eines Tages sein Knopsloch farbig zu schmüden und seinem Namen einen Titel aufzuseben.

Das ift ein Buftand, ber nicht blos tläglich, nicht blos unfittlich, fonbern auch für bie Zutunft eines Bolts überaus gefährlich ift. glaube, ich habe in Bafari gelefen, bag Dichel Angelo, als er zweiundzwanzig Monate lang an ber Dede ber firtinischen Rapelle gemalt hatte, fo gewöhnt mar, aufwarts ju bliden, bag er gar nicht mehr gerabeaus ober rechts und links schauen konnte, wie ein natürlicher Menich, fonbern felbft bie Schrift, bie er lefen wollte, fich mit hochgehobenen Banben über die Augen halten mußte. ergeht es einem Bolle, bas bie Gewohnheit angenommen hat, immer nach oben, immer nach ben Säuptern ber Regierung ju schielen. verliert die Fähigkeit bes freien Um= und Ausblick; es verlernt, die von ben Seiten herantommenben Befahren mahrzunehmen. Manner, bie fur bas Gemeinwol arbeiten ober ju arbeiten vorgeben, bemerten weber ihre Nachbarn noch bie Wirfung ihrer Worte und Sanblungen auf biefelben, sondern haben in ihrem gangen tunftlich beschräntten Gesichtstreife nut bas Bilb einer Berfonlichkeit ober Gruppe, an beren Lippen und Augenbrauen fie wie Sampelmanner bangen. Sie feben bas Gemeinwefen gar nicht mehr und nicht biefem ju nuben und ju gefallen ift ihr Biel, fonbern vom Gewaltigen eine berablaffende Sandbewegung ober ein Lächeln zu erlangen.

Ich weiß wol, was zu Gunften eines folden Zustandes gesagt zu werben pflegt. Er foll bie Zusammenfassung ber ganzen Bolkstraft zu großen Thaten erleichtern, ja erst ermöglichen, beren Bersplitterung in hundert Richtungen verhaten, eine einheitliche und zielbewußte Leitung ber nationalen Geschide unterftuten. In einem Lanbe, mo man ben Burger nur bann ichatt, wenn er von ber burch bie Regierung vertretenen Gesammtheit fichtbar ausgezeichnet worben ift, fühlt fich ber Burger angespornt, seine Rraft ber Gesammtheit zu wibmen und fich um fie verbient zu machen; bie Selbstsucht wird betampft und ber Gemeinfinn grofigezogen; eine enge Solibaritat verknüpft alle Blieber ber Nation und bie ftraffe Mannszucht, ohne bie felbst bie machtigften Anstrengungen ber Maffen erfolglos find, wirb zu einem Grundcharatterzuge bes Boltes. Go fagt man, aber bas ift ein Trugfcluß vom erften bis jum letten Borte. Die Rraft einer Gesammtheit beruht in letter Linie boch auf ber Rraft ihrer einzelnen Beftandtheile. Sind biefe fdmad, fo wird aller Bufammenfdlug, alle Mannszucht und Unterordnung unter einheitliche Leitung fie nicht ftart machen. Taufend Schafe haben gut, fich gur außerften Solibaritat gu erzieben, fie werben nie einem einzigen Lowen widersteben ober gar ihm gefähr= lich werben tonnen. Wenn man fustematisch in einer Nation bie mannhafte Selbstftanbigteit verfummert und augrottet , wenn man mit mächtigem Drude bie Charaftere germalmt, fo bleibt gulest fein lebenbiger Bolksorganismus übrig, fonbern nur noch ein atomistischer Staub, burch ben ein fpielendes Rind mit bem Finger fahren tann. Eigenartiges Wefen gelangt nicht zur Entwidelung, Die Mannigfaltig= teit verschwindet, die Quellen ber Bahrheit, Die bem Bolte fonft in taufend Gingeltopfen ju fprubeln pflegten, verfiegen und von einer Landesgrenze bis zur andern begegnet man nur noch Rommiß=Nach= bilbungen einer einzigen Figur, bie von Amtswegen als ber allein echte und richtige Nationaltypus verfündet worden ift.

In friedlichen Zeitläuften kann ein Bolk einen berartigen Berfall lange erleiben, ohne sich seiner beängstigenden Lage bewußt zu werden und den Abgrund zu sehen, an dessen Rande es sich entlang bewegt. Es kann auch das Glück haben, von einem mächtigen und erleuchteten Geiste regiert zu werden, der sich hohe Aufgaben vorsetzt und große Thaten verrichtet. Dann geht Alles leiblich gut, die Streber triumphiren, der Erfolg gibt denen Recht, die vom Bolke verlangen, daß es einen einzigen Kopf für sich benken und einen einzigen Arm für sich handeln lasse, und das allgemeine Buhlen nach dem Regierungs-

wolwollen, bas blos burch vorbehaltlofe Rudtehr jum Standpuntte bes beschränkten Unterthanenverstandes zu erlangen ift, scheint bem Staate jum Beile ju gereichen. Aber auch bas Benie lebt nicht emig. nicht jebes Zeitalter bringt ein neues hervor und felbft bas größte Bolt ift nicht ficher, bag es an ber Spite feiner Regierung immer außerorbentliche Manner haben wirb. Die Geschichte lehrt, bag im Rathe ber Mächtigen bie "winzige Weisheit" von welcher Orenftierna fpricht, weit häufiger ift als große Beiftestraft. Wie bann, menn bie Mittelmäßigkeit ober gar bie Beschränktheit, bie Leichtfertigkeit, bie Selbstfucht, ber Gigennut, bas niebrige Lafter bie Geschicke bes Bolts in die Sande bekommt? Die alte Bewohnheit, die Regierung für fich benten und handeln zu laffen und ihre Unfichten als unfehlbare Offenbarungen ju verehren, bleibt bestehen, benn fie ift organisch geworben; bie Menge fährt fort, nur ben Rath für einen Bollmenschen und Bürger erfter Rlaffe anzuseben, Die Bilbungsichichten ber Nation fahren fort, fich um ben Titel und Orben zu bemühen, bie Regierung fährt fort, ihre Bunft nur benen gutheil merben gu laffen, bie ihr Beifall klatschen. Wer also nach Ansehen bei ber Menge trachtet, ber fährt fort, vor ber hoben Obrigteit in Bewunderung und Berehrung zu ersterben; bie Kritit verstummt, ber Wiberftanb ber wenigen Unabhängigen ift wirkungslos und in eine Jonde felbstaufriebenen Regierens und bewundernden Gehorchens tann ohne Warnung über Nacht bie furchtbarfte Rataftrophe einbrechen. Dann zeigen fich bie Folgen bes Spftems allgemeiner Minister-Anbetung. Man hat es verlernt, an bas Gemeinwol zu benten und im eigenen Berftanbe und Gefühl zu suchen, mas bemfelben frommen möchte; man hat immer nur an die Regierung gebacht, und biefe mit bem Bolle, mit bem Baterlande verwechselt; man hat sich gewöhnt, um Lohn und Anerkennung Augendienst zu treiben, nicht burch Auslebung bes eigenften Wefens Selbstachtung und Selbstzufriebenheit zu erringen; bas Unbeil findet barum bas gange Bolf unvorbereitet und mehrlos und biefes geht enbailtig zu Grunde, wenn es nicht noch in feinen Tiefen gesunde und urwüchfige Elemente enthalt, bie ihre eigenen Entwidelungswege geben gekonnt, weil fie nie um Titel und Orben geforgt, und beren unvermuftete Rernhaftigteit in ben Stunden ber außerften Gefahr

alle Verbrechen einer blöbsinnigen Regierung und einer schranzenhaften Elite wieder gutmacht.

Eine Nation, die das Staatshandbuch mit abgöttischer Verehrung umgibt, hat nur, was sie verdient, wenn man ihr das Pferd Incitatus als Senator vorsett. Sie züchtet sich ihre Bedrücker und Entmanner selbst groß. Auf diese Beise geschieht es, daß man mit Roßbach einschläft und mit Jena erwacht.

## Nationalität.

Benn man nicht mußte, wie volltommen bie Subjektivität unfer Denten beherricht, wie unfabig eine irrige Borftellung, welche wir uns von einer Ericheinung ausgearbeitet haben, unfer Bewußtsein macht, biefe Erscheinung richtig mahrzunehmen und bie Berfchieben= beiten amifchen ihr und unferem innern Bilbe gu bemerten, wenn man mit einem Worte nicht mußte, um wie viel bas Vorurtheil gablebiger ift als bas Urtheil und bas Märchen machtiger als bie Wahrheit, man wurde nicht verfteben, bag es beute Menfchen geben tann, welche bie Nationalitätenfrage für einen Zeitirrthum und eine Modesache halten und fie allen Ernftes als einen Schwindel bezeichnen, ber allerbings viele Ropfe ergriffen habe, jeboch binnen Aurzem vergeffen fein werbe. Es besteht thatsachlich eine Schule von Leuten, die ben Muth haben, fich Staatsmänner zu nennen, und fich anmagen, Bollergeschide gu lenken, und biefe Schule lehrt, bie Nationalitätenfrage fei einfach von Napoleon III. erfunden worben, um fremben Staaten innere Berlegenheiten zu bereiten und im Austande Forberer und Unterftuter feiner unruhigen Abenteuer-Politit großzuziehen. Nur ein einziger Umftand tann vernünftige Menichen abhalten, bie angeblichen Staats= manner, bie fo fprechen, für unbeilbare Trottel ju erklaren, und bas ift ber, bag fie ohne Ausnahme Ländern ober Boltsftammen angehören, benen bas Erwachen bes nationalen Bewußtfeins gefährlich wird, und bag fie beshalb burch ihre Bunfche und Leibenschaften, burch Angft vor ber Butunft, Sag ber aufftrebenben Stämme und Grimm über ben brobenben Berluft angemaßter Borrechte in ber Beobachtung und Deutung ber Thatsachen gehindert find. Man trifft

fie in Frankreich, bem bie Ginigung Deutschlands und Staliens bie berrichenbe Stellung in Europa nahm, in Defterreichellngarn, wo unterbrudte Bolfer ihre Menschenrechte forbern, in Belgien, wo bie Blaemen von ben Ballonen ihre Munbigfprechung ertropen. Wem nicht bie Sorge um perfonliche Intereffen ben Berftanb verbuntelt, ber ertennt, bag bas Ermachen bes nationalen Bewußtfeins eine Ericheinung ift, bie an einem bestimmten Buntte ber menschlichen Entwidelung im Gingelmefen wie in ber Boltsmaffe nothwendig und natürlich eintritt und bie man fo wenig bintanhalten ober gar verhinbern tann wie bie Bezeiten bes Meeres ober bie Sonnenwarme im Sochsommer. Die Leute, bie ben Böltern verfichern, bag fie balb wieber von ber Betonung ihrer Nationalität abtommen werben, fteben auf berfelben geiftigen Sobe wie bas Rind, bas feiner Mutter fagt: "Warte, wenn bu einmal ein kleines Rind wirft, werbe ich bich auch tragen."

Worin ift bie Nationalität begründet? Bas ift ihr Rennzeichen? Es ift barüber viel gestritten worben und man bat bie Frage ver-Die Ginen betonen bas anthropologifche ichiebentlich beantwortet. Element, also bie Abstammung. Das ift ein so handgreiflicher Brrthum, bag man ein inneres Wiberftreben empfindet, ibn au miberlegen. 3ch glaube allerbings nicht an bie Ginheit bes Menichen= gefchlechts; ich glaube, bag bie verschiebenen Sauptracen Unterarten unserer Gattung barftellen und bag ihre Verschiebenheiten ber anatomis fchen Bilbung unb Sautfarte nicht bloge Anpaffungs-Erfcheinungen und Folgen ber Umbilbung eines urfprünglich einheitlichen Typus burch örtliche Ginwirkungen find, fonbern fich burch Berichiebenheit bes Urfprungs ertlaren; es icheint mir, bag amifchen einem Beigen und einem Neger, einem Bapua und einem Inbianer bie Bermanbtichaft nicht größer ift als zwischen einem afritanischen und indifchen Elephanten, einem Sausrinde und Budelochfen. innerhalb einer und berfelben Race, und namentlich innerhalb ber weißen, find bie Unterschiebe ficherlich nicht bebeutend genug, um eine ichroffe Trennung und icharfe Begrenzung einzelner Rational-Typen au rechtfertigen. In jebem weißen Bolte gibt es große und fleine, licht= und buntelhaarige, blau- und ichwarzäugige, lang- und turgichabelige Individuen, folde von ruhigem und andere von lebhaftem Temperament, und wenn auch bie einen in biefem und bie anberen in jenem Bolte vorwiegen, fo haben alle ihre leiblichen und geiftigen Mertgeichen boch nicht bie Bebeutung, bag fie ein Individuum fo zweifel-Los als Angehörigen eines bestimmten Boltes und teines anbern charakterifiren, wie etwa bie fcmarge Saut, bie Befichtsbilbung und ber haarmuchs ben Neger als Angehörigen einer bestimmten Race. Die oft gemachten Berfuche, einen Durchschnittstypus für bie einzelnen Boller zu finden, find ohne miffenschaftlichen Werth; feine Schilberungen mogen fich angenehm lefen und bie Gigenliebe mag fich bei feinem Bilbe geschmeichelt fühlen, aber er ift nichts als eine Dichtung. So weit bie Buge eines folden Typus nicht willfürlich erfunben finb, bestehen fie aus Meugerlichkeiten, Die bem Menschen nicht angeboren, fonbern anerzogen find und bie er noch im reifen Alter ablegen tann, bie er übrigens auch gar nicht erwirbt, wenn er als Rind in eine ausländische Umgebung gebracht und ben Ginfluffen eines fremben Bolksthums ausgesett wirb. Chamiffo, ber bereits ein halbwüchfiger Rnabe mar, als er noch tein Wort Deutsch tonnte, ift ein fo beutscher Mann und Dichter geworben wie nur irgend einer, in beffen Abern angeblich bas Blut ber alten germanischen Gaftfreunde bes Tacitus rollt; Michelet, nicht ber frangofifche Schwärmer, fonbern ber beutsche Philosoph, zeigt bie geiftigen Buge: ben Tieffinn, ben fittlichen Ernft, ja felbft bie Duntelheit, bie man als fpegififch germanisch anfpricht; ber liebensmurbige Denter Julius Duboc zeichnet fich burch einen urbeutschen 3bealismus aus; Du Bois-Reymond ift bas Mufterbilb eines grundlichen beutschen Gelehrten; Fontane ift in feiner Naturbetrachtung und Seelenzerglieberung nicht blos beutich im Allgemeinen, sonbern fogar nordbeutsch u. f. w. Erscheinungen treffen wir in jebem anberen europäischen Bolte an. Wer mirb behaupten, bag Ulbach und Müller (ber Berfaffer ber Dorfgeschichte "La Mionette") nicht Mufterfrangofen find? findet in Barbenbufch und Beder nicht alle Buge wieber, Die für fpanische Dichter bezeichnend find? Bas ift an Dante Gabriel Roffetti unenglisch, wenn man von feinem Namen abfieht? braucht burch teinen Blutstropfen mit einem Bolle gufammengubangen und nimmt bennoch beffen Charafter mit allen Borgugen und Fehlern an, wenn man nur inmitten besfelben erzogen wird und lebt.

÷

einzelne Schriftsteller ober Runftler einen Wiberfpruch ju biefer Behauptung barguftellen icheinen murben, fo hatten wir erft noch gu untersuchen, ob fie und wir nicht unter bem Ginflug von zwei ichwer zu vermeibenben Fehlerquellen ftanben. Denn es ift flar. bag wir leicht in bie Reigung verfallen, etwa in Chamiffo Buge au fuchen, bie mir willfürlich ben Frangofen aufdreiben, und baf wir fie bann auch finden, ba wir ja wiffen, wie flint wir bie Erfcheinungen im Sinne unferer porgefaften Meinung umgeftalten : andererfeits liegt es auch febr nabe, bag etwa ein in England lebenber Dichter ober Runftler frember Abstammung fortwährend bie Borftellung bes Baterlanbes feiner Borfahren im Ropfe bat und fich einbilbet, er muffe Gigenheiten haben, bie an biefes Land erinnern; er wirb unter ber Suggeftion, bie biefer Bebante auf ihn übt, unbewußt fein Wefen veranbern, allerlei funftliche Da= nieren annehmen und bem Bilbe abnlich ju werben fuchen, bas er fich von einem Angehörigen bes Urfprungslandes macht; bas Bubichefte an ber Sache ift bann, bag er nicht etwa bie Gigenschaften zeigen wirb, bie bem betreffenben Bolle wirklich anhaften, fonbern bie, welche bas englische Vorurtheil bemfelben berkommlich und irrthumlich jufchreibt.

Die Abstammung ist es also nicht, die dem Menschen seine bestimmte Rationalität gibt. Die Rachkommen der nach der Mark Brandenburg ausgewanderten Hugenotten sind ausgezeichnete Deutsche und die der holländischen Besiedler von Neu-Amsterdam tadellose Nordamerikaner geworden. Kriege, Massenwanderungen und der Berkehr der Einzelnen haben die ursprünglich vielleicht deutlich genug verschiedenen Volkselemente unkenndar durcheinander gewirrt und die Gesetzebung aller gesitteten Staaten zeigt, wie wenig Werthste auf die Blutsangehörigkeit legt, indem sie es Ausländern möglich macht, sich "naturalisiren" zu lassen, das heißt Vollbürger eines ihnen ursprünglich fremden Staates mit den Rechten und Pflichten aller übrigen Volksangehörigen zu werden.

Da bie anthropologische Grundlage ber Nationalität nicht zu vertheibigen ist, so hat man versucht, ihr eine geschichtliche und gesetzliche zu geben. Man hat gesagt: bas, was Wenschen zu Angehörigen einer und berselben Nation macht, bas ist eine gemeinsame Bergangens beit, gemeinsame Befchide, bas Busammenleben unter berfelben Regierung und benfelben Gefeten, Die Erinnerung an gleiches Leib und gleiche Freuden. Die These gestattet hubsche rednerische Entwidelungen, aber fie ift bennoch rein fophistisch und wird von allen Thatsachen verächtlich mit bem Jufe bei Seite gestoffen. Man frage einmal einen Ruthenen Galigiens, ob er fich als einen Bolen fühlt, tropbem boch bie Ruthenen feit mehr als einem Sahrtaufenb, ja fo weit man in bie Geschichte gurudbliden tann, Geschide, Gesete und Staatseinrichtungen mit ben Polen theilen. Dber man erfunbige fich bei einem Finnen ober Suomi, wie er fich felbft nennen wirb, ob er glaubt, bag er berfelben Nationalität angehört, wie ber finnische Schwebe, mit bem er ebenfalls feit über einem Sahrtaufend ein ein= ziges politisches Bolt bilbet. Gewiß, Gemeinsamkeit ber Gefete und Ginrichtungen, namentlich aber ber Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebrauche bebingt Unnaberungen, Die ein gemiffes Bufammen= gehörigteite: Gefühl erweden tonnen, wie benn auch umgetehrt taum gu bezweifeln ift, bag g. B. bie Juben von ben Boltern, unter benen fie leben, hauptfächlich barum als Frembe angefeben werben, weil fie mit unbegreiflicher Berblenbung und Sartnäckigkeit an außerlichen Gepflogenheiten, wie Zeitrechnung, Feier ber Ruhetage und Feste, Speifegefete, Bahl ber Bornamen u. f. m. festhalten, welche von benen ihrer driftlichen Boltsgenoffen völlig verschieben find und in biefen bas Gefühl eines Gegenfates und einer Absonberung fortmahrend lebendig erhalten muffen; aber jene Bemeinsamteit ift teinesfalls hinreichend, um aus Boltern ein Bolt zu bilben und Ungehörigen eines Staates eine Nationalität zu geben.

Rein, all das sind pfiffige Künsteleien, welche die Wahrheit wie Seisenschaum zerbläft. Seine körperliche Abstammung trägt der einzelne Mensch nur äußerst selten auf die Stirne geschrieben, sie ist an ihm in der Regel nicht zu erkennen und nicht nachzuweisen, er fühlt sie nicht von selbst und auf eine elementare Art und was man von der Stimme des Blutes faselt, das ist ein Hirngespinnst von Verfassernschlechter Vorstadt-Welodramen; auch Sesehe und Sinrichtungen, obwol ihr Ginfluß auf die Charakterbildung des Wenschen nicht zu leugnen ist, bestimmen nicht die Nationalität. Das thut einzig und allein die Sprache. Durch sie allein wird der Wensch zum Ans

gehörigen eines Bolts; fie allein gibt ibm feine Nationalität. vergegenwärtige fich boch nur bie Bebeutung ber Sprache für bas Inbivibuum, ihren Antheil an ber Formung feines Befens, feines Dentens, feines Rublens, feiner gangen menfclichen Gigenart! Durch bie Sprache nimmt bas Individuum bie Anschauungsweise bes Boltes an, bas biefe Sprache gebilbet und entwidelt und ihr bie geheimften Regungen seines Geiftes, bie feinsten Besonberbeiten feiner Borstellungswelt anvertraut und organisch eingefügt bat. Durch bie Sprache wird es Aboptivtind und Erbe aller Denter und Dichter. Lehrer und Führer bes Bolts; burch bie Sprache gelangt es unter bie Wirfung ber allgemeinen Suggestion, bie von bem Schriftthum und ber Geschichte eines Bolts auf beffen fammtliche Glieber ausgeübt wird und fie einander im Empfinben und Sandeln abnlich macht. Die Sprache ift gang eigentlich ber Mensch felbft. Sie vermittelt ihm bie Aufnahme ber meiften und wichtigften Buge ber Belterscheinung und fie ift bas Sauptwertzeug, mittels beffen er auf bie Augenwelt Unter Millionen bentt Giner felbstftanbig und perarbeitet bie SinneBeinbrude ju eigenartigen Borftellungen; bie Millionen aber benten nach, mas ihnen vorgebacht worben ift unb was ihnen blos burch bie Sprache juganglich wirb; unter Millionen handelt Giner und verfinnlicht feine Borftellungen burch 2mangseinwirkungen auf die Menschen und die Natur; die Millionen aber reben und bringen die Borgange in ihrem Innern burch bas Wort gur Wahrnehmung. Die Sprache ift barum bei Beitem bas ftartite Band, bas Menichen überhaupt mit einander verknüpfen tann. ichwister, bie nicht berfelben Sprache machtig waren, murben einanber weit frember gegenübersteben als zwei wildfrembe Leute, bie einanber jum ersten Mal begegnen und einen Gruß in ber gleichen Mutter-Wir haben es ja gesehen und sehen es noch fortfprache austauschen. mahrenb vor und : Englander und Norbameritaner haben mit einander Rriege geführt und oft genug wiberftreitenbe Intereffen gehabt; aber bem Nicht-Englander gegenüber fühlen fie fich eins, fühlen fie fich als Sohne Größer-Britanniens; Blaemen und Sollander folugen fich 1831 mit Erbitterung und find jest im Begriffe, von Neuem einen Bruberbund ju ichließen; als bie Boeren gegen bie Englander fochten, ba pochte ben Nieberländern bas Berg in angstvoller Erregung, trob'an

aŝ

Ġ

bem seit sast einem Jahrhundert jede politische Berbindung zwischen Holland und dem Kap aufgehört hat; die große Verschiedenheit der Gesehe, Sitten, Staatsangehörigkeit und geschichtlichen Erinnerungen zwischen Frankreich, der Schweiz und Belgien hat die französischen Schweizer und Belgier nicht verhindert, 1870 wild leidenschaftlich und ungerecht für die Franzosen Partei zu nehmen, und obwol man in Norwegen Jahrhunderte lang die Dänenherrschaft gehaßt, sich schließelich von ihr befreit hatte und von den Dänen noch heute nicht besoneders günstig denkt, sah man zur Zeit des Schleswig-Holsteinschen Krieges bennoch begeisterte Norweger den Dänen zu Hilse eilen, mit welchen sie nichts gemein hatten als die Sprache. Dieses Nichts ist eben Alles.

Auf einer weit hinter uns liegenden Stufe ber Bolter-Entwidelung tonnte bie Sprache für ben Gingelnen wie für ben Staat eine geringere Bebeutung haben. Das mar ju einer Zeit, als bie Daffe ber Nation rechtlos und hörig und nur eine gang kleine Minderheit im Besite ber Gewalt mar. Der Niebriggeborene brauchte bamals fozusagen teine Sprache. Wozu batte fie ihm benn auch bienen sollen? Bochftens bagu, in feiner Butte gu achgen ober gu fluchen ober in ber Schante grobichlächtige Spage ju machen. Mit anberen Menschen als feinen Dorfgenoffen, Die ohnehin biefelbe Sprache rebeten, tam er nie zusammen; in die Fremde zu ziehen ober Fremde bei fich zu seben war nicht üblich. Regiert murbe mit ber Beitsche, beren Latonismen ohne Grammatit und Wörterbuch verstanden murben; Schulen gab es nicht; in ber Rechtspflege gelangte ber fein fleines Recht fuchenbe gemeine Mann nie bagu, por bem Richter fein Berg in lebenbiger Rebe auszuschütten, fonbern mußte einen Anwalt zum Dolmeticher feiner Beschwerbe machen; bie Berwaltung ließ fich auf teinen Mustausch von Unsprache und Erwiberung mit ben Unterthanen ein; felbst in ber Rirche burfte bas Bolt nicht reben, wie ihm ber Schnabel gewachsen mar, benn ber Ratholizismus zeigte feinen Gott als einen ausländifchen vornehmen herrn, ju bem man nur burch Bermittelung fprachen= tunbiger Briefter in frember, lateinischer Bunge fprechen tonnte. Für ben Gingelnen gab es weber bie Rothwenbigteit noch felbft bie Dog= lichteit, aus ber Enge angeborener Berhaltniffe herauszutreten und mit Silfe bes Wortes auf größere Rreife zu mirken. Wo aber wie

in ben ftabtifden Gemeinwelen bennoch Selbstverwaltung bestand und bie Burger Belegenheit hatten, über ihre Angelegenheiten zu berathen und zu beschließen, ba gewann bie Frage ber Sprache fofort eine große Bichtigfeit und bie Burgerschaft ichieb fich, wenn fie verschiebenen Sprachftammen angeborte, nach ihrer Bunge in Nationalitäten, bie mit größter Erbitterung um bie Uebermacht rangen. Für ben Bor= nehmen hatte bie Sprache aus anberen Grunben feine Wichtigfeit. Sein Antheil an ber Sewalt war ihm burch bie Beburt gesichert und er mar herr und Gebieter, ohne ben Mund aufzuthun ober eine Feber einmutunten. (Rann fich boch in England, beffen Ginrichtung mit fo vielen mittelalterlichen Ueberlebfeln burchfest find, noch in unferen Tagen ber Fall ereignen, bag ein Sollander, ber Abtommling eines vor mehreren Menfchenaltern ausgewanderten Schotten, burch bas Mussterben bes im Lande gebliebenen Mannesstammes feiner Familie ploblich englischer Beer und Mitglied bes Saufes ber Lords wirb, alfo einen Antheil an ber gesetzgebenben Bemalt bes britischen Reichs erlangt, ohne bag er englischer Staatsangehöriger zu fein und ein Bort Englisch zu konnen braucht!) Und in ben wenigen Fällen, in welchen Rundgebungen nothig murben, bediente ber Vornehme fich ber lateinischen Sprache, beren er entweber felbft machtig mar ober bie boch fein geiftlicher Bebeimschreiber zu handhaben verftanb.

Bei solchen Berhältnissen war die Nationalität etwas Untersgeordnetes, weil auch ihr Hauptmerkmal, die Sprache, es war. Darsüber ist man aber heute überall hinaus, sogar in Rußland und der Türkei. Das Individuum ist mündig geworden und darf, selbst wenn es der niedrigsten Klasse angehört, über den Kang hinausstreben, auf den es der Zufall der Gedurt gestellt hat. Die Rechtspslege ist mündlich, die Berwaltung menschlich nahbar geworden und steht dem Bürger Rede; in der Schule, im Heere wird zu jedem Angehörigen des Bolks gesprochen und muß jeder antworten; der Protestantismus hat das Bolk gelehrt, zu seinem Gott in der eigenen Sprache zu reden und von der Kanzel Belehrung und Ermahnung in der eigenen Sprache zu fordern. Für jede Laufdahn ist Handhabung des Worts nöthig geworden; selbst der Bornehmste, selbst der Monarch kann dei zahle reichen Handlungen von Bedeutung der Sprachgewandtheit nicht entsbehren und alle Einrichtungen der Gemeinde und des Staats ersordern

ben beständigen Gebrauch der freien Rebe. Da gewinnt die Sprache eine ungeheure Bedeutung und das Individuum empfindet jede Besichräntung seines Rechts, sich der eigenen zu bedienen, jeden Zwang, sich in einer fremden auszudrücken, als eine unleidliche Schmach und Gewalt.

Was die Nationalitätenfrage eigentlich bedeutet, bavon hat berjenige gar teine Borftellung, ber ruhig inmitten feiner Stammes= genoffen als Burger einer Gemeinbe und eines Staates fitt, bie national einheitlich find, und ber nie in die Lage tommen kann, fich feiner Sprache ichamen ober fie verleugnen ju muffen. und Erzählung können von ber Buth und Beschämung, bie ein Mann in einer folden Lage empfindet, ebensowenig einen wirklichen Begriff geben wie von einem leiblichen Schmerze, ben man nie empfunden Ueber biefen Gegenftand barf nur ber mitfprechen, ber in einem Lanbe geboren murbe, mo feine Nationalität in ber Minberheit und unterbrudt, mo feine Sprache nicht bie Staatssprache ift und mo er fich gezwungen fieht, eine frembe Bunge, beren er fich boch nur wie ein Frember bedienen wird, zu erlernen, wenn er nicht für immer auf jebe höhere Bethatigung feiner Perfonlichkeit, auf jebe beffere Lauf: bahn, auf jebe Ausübung feiner Burgerrechte in Gemeinbe und Staat fo verzichten will wie ein mittelalterlicher Stlave ober wie ein abgestrafter Berbrecher ber Bestzeit. Man muß es felbft erlebt haben, um zu miffen, wie es thut, wenn man im eigenen Staate feiner urfprünglichen Menschenrechte beraubt und genöthigt wird, vor einer fremben Nationalität die Stirne in ben Staub zu beugen. Was\* ift bie Abertennung ber Ehrenrechte gegen bie Abertennung ber eigenen Sprache? Bas ift bie Feffelung von Banben und füßen gegen bie Fesselung ber Bunge? Man möchte aus fich heraustreten und wird in fich gurudgefperrt. Man weiß, bag man berebt fein konnte, und muß in frember Sprache fläglich lallen. Man fühlt fich bes mächtigften Mittels ber Wirkung auf Unbere beraubt und fühlt fich gelähmt und perstümmelt.

Sutwillig wird sich ein Mann, ber biesen Ramen verbient, in solche Berhältnisse niemals finden. Wer vermöchte ohne Widerstand auf die eigene Persönlichkeit zu verzichten? Wer könnte einwilligen, ein Leben anzunehmen, dem das wichtigste Attribut des Lebens

geraubt ift, nämlich bie Möglichkeit, bie inneren Lebensvorgange. bas Rühlen und Denten, ju verfinnlichen? 3ch verftebe ben gläubigen Indier, ber fich unter ben Wagen von Dichaggernaut mirft und fich germalmen läßt; er glaubt nicht seine Individualität zu opfern. fonbern ftrebt im Gegentheil in einem fünftigen Leben eine reichere Entfaltung berfelben an; ich verftebe auch ben gatir, ber freiwillig auf ben Gebrauch eines Gliebes verzichtet und jahrelang bis zu feinem Tobe als Balb: ober Bflangenmenich hindammert; er findet Anregung und Lobn in ben Borftellungen, bie er fich von ben Folgen feiner gottgefälligen Entfagung für fein Seelenheil macht. Aber ich ver= ftebe bie Ueberläufer nicht, bie ihre Nationalität aufgeben, bie fich berbeilaffen, eine frembe Sprache anzunehmen und fie ihr Lebelang ju rabebrechen, Anderen jum Spott und fich jur fortwährenden Be-Die ein folches Opfer aus Feigheit, Schmache ober fdamuna. Dummbeit bringen, erregen allenfalls noch Mitleib. Unfagbar mibermartig find jeboch biejenigen, bie ihre Sprache, bas heißt ihr Selbft, bie Berfinnlichung ihres bentenben Ichs, von fich werfen und in eine frembe Saut friechen, um Bortheile zu erlangen. Gie fteben tiefer als bie graulichen Stophi, bie ruffifchen Gelbftverftummler; benn biefe entmannen fich boch einer religiöfen Ueberzeugung zu Liebe. mahrend jene Renegaten fich um Gelb und Gelbeswerth ju geiftigen Gunuchen verschneiben laffen. Es gibt fein Bort, bas eine folche bobenlose Berworfenheit ber Gesinnung richtig zu tennzeichnen vermöchte.

Bur Ehre ber Menschheit sei es gesagt: biese schmachvollen Uebersläufer bilben überall nur eine Minderheit. Die Mehrheit hält an ihrer Sprache fest und bewahrt ihre Nationalität wie ihr Leben. Der herrschende Volksstamm kann Gesehe geben, die seine Sprache zur Staatssprache machen und die ber unterjochten Nationalität zu einem niedrigen Kauderwälsch der Kärrner und Knechte herabbrücken, welches aus der Schule und Kirche, dem Gerichts: und Rathssaal ausgesschlossen ist; wenn diese Sprache eine entwickelte, wenn sie gar in einem andern Lande die herrschende ist, ein Schriftthum besitzt und irgendwo in der Welt zu den höchsten Kundgebungen des Wenschensthums in Staat und Wissenschaft dient, so ergibt sie sich niemals in ihre Entehrung. Die vergewaltigte Nationalität wird dann zur Tod-

feindin ihrer Berfolgerin, sie beißt wuthend die Faust, die sie zu knebeln sucht, sie stößt Nothschreie um hilfe aus, da man sie nicht reben lassen will, und sucht mit verzweifelter Anstrengung einen Staatsbau zu sprengen, der ihr kein Obdach, sondern ein unmenschslicher Kerker ist.

Durch Ueberrebung bringt man keinen Menschen mit gesundem Berskande dazu, sich guillotiniren zu lassen; das hat schon der französische Humorist festgestellt; und durch Gesetze kann man keine Nationalität, die sich zum Bewußtsein ihrer selbst entwickelt hat, zum Berzicht auf ihre Sprache und Eigenart bewegen. Gin Staat, der mehrere Nationalitäten in sich schließt, ist darum zu erbarmungslosen inneren Kämpsen verurtheilt, für die es keine andere als radikale Lösungen gibt.

Gine rabitale Lojung mare bie weitestgebenbe Dezentralisation, bie von manchen Bolititern vorgeschlagen murbe. In absehbarer Beit ift aber eine folde nur theoretisch bentbar, nicht thatsachlich ausführ= bar. Denn man halte fich gegenwärtig, wie weit eine Dezentralisation geben mußte, um alle Nationalitäten eines nicht auf ber Grundlage ber Bolkseinheit aufgebauten Staates gufriedenzustellen. voraus, daß jeder einzelne Burger, welchem Stamme er auch angebore, fich nach allen Richtungen und auf allen Gebieten voll ausleben, alle feine Menfchen: und Burgerrechte üben tonne, ohne gezwungen gu fein, fich einer andern als feiner Muttersprache zu bedienen. mußte also nicht blos bie Bermaltung vom Dorf-Boftamt bis jum Ministerium, nicht blos bie Rechtspflege vom Friebensrichter bis jum bochften Reichsgerichte in allen Lanbesfprachen amten, man mußte fich auch in ben Gemeinbe-, Lanbes- und Staatsvertretungen aller Lanbesfprachen bebienen konnen, es mußten Bolks-, Mittel- und Sochschulen für jeben Stamm errichtet fein, man mußte mit ber fcriftftellerifchen Pflege ber eigenen Muttersprache zu allen ftaatlichen und akabemischen Ehren und Bortheilen gelangen können, die überhaupt ben Lohn einer berartigen Thatigteit bilben, turg es burfte fur teinen Burger eine Nöthigung bestehen, eine frembe Sprache gu erlernen, wenn er etwas erlangen will, mas anderen Lanbfaffen ohne einen folden 3mang erreichbar ift. Das find praktifch unerfüllbare Forberungen. hiefe ben Staat in Atome auflofen, bie mit einander in feiner mabrnehmbaren Beife mehr zusammenhingen. Eine so weit getriebene Bleichberechtigung verschiebener Stämme innerhalb besselben Staates ift vielleicht bort möglich, wo blos zwei ungefähr gleichstarke Nationalitaten neben einander leben wie etwa in Belgien, aber nicht in einem Staate mit gehn ober zwölf Rationalitäten wie etwa in Desterreich: Ungarn, nicht bort, wo bie Stamme an Bahl und Bilbung ungleich find und nicht in gefammelten Daffen bei einander fiben, fonbern fich in feltsamer Bersplitterung mannigfach burch einander schieben, wo oft ein Dorf brei ober vier, ein Rreis noch mehr Nationalitäten unb Sprachen in fich folließt. Gin folder Staat tann einer Staats: fprache nicht entbehren, baburch wirb ber Stamm, beffen Bunge bie amtliche und vorwiegende ift, jum berrichenden, die Gleichberechtigung ift gebrochen, bie übrigen Stämme find benachtheiligt und zu einem untergeordneten Dafein binabgebrudt, es entfteben Boll: und Salb: burger, es entstehen Landesbewohner, benen bas Gefet bie Bunge löft, und andere, die basselbe Befet jur Stummheit verurtheilt, bas Marchen von ben fieben Raben, wo ein Mabchen fieben Jahre lang tein Wort fprechen barf, wird zu einer ftaatlichen Ginrichtung und bie ihrer einfachsten und zugleich höchften Menschenrechte beraubten Ginwohner befinden fich in ben unerträglichen Berhaltniffen, die oben gefdilbert finb.

Es gibt schwärmerische Politiker, die ernstlich glauben, daß die gesittete Menscheit sich eines Tages in einer Verfassung besinden wird, welche größere Staatsbildungen nicht länger erforderlich macht. In diesem Zustand gibt es keine Kriege und keine auswärtigen Ansgelegenheiten mehr; die Menschen formen größere Gruppen, gleichsam erweiterte Familien oder mäßig umfangreiche Gemeinden, innerhald beren der Einzelne sich aller Entwickelungsfreiheit erfreut und beren sämmtliche Mitglieder einander alle die geistige und leibliche Untersstühung gewähren, deren der Mensch in seinem Dasein nicht entbehren kann; sede Gruppe ist von der andern unabhängig und nur wenn es sich um Unternehmungen handelt, die mehreren zugleich nöthig und nützlich sind und die eine allein nicht ausführen kann, setzen sich alle die, welche ein Interesse an der betreffenden Unternehmung haben, in ein vorübergehendes, blos im Hindlick auf einen bestimmten Zweck getroffenes Einvernehmen. Bei einer solchen Bersassung der Mensch

beit gabe es allerbings feine Nationalitätenfrage mehr, benn bie felbftftanbigen Gruppen tonnten fo tlein fein, bag fie blos aus Mitgliebern einer einzigen Sprachgemeinschaft beständen; aber ebe ich an bie einstige Berwirklichung biefes Butunfte-Gesichte glaube, bin ich noch eber bereit, anzunehmen, bag bie Menschen im Laufe ihrer organischen Entwidelung eines Tages babin gelangen werben, zur Berfinnlichung ihrer Bewußtseins-Buftanbe nicht mehr ber Sprache ober überhaupt einer fymbolifchen Bewegung ju bedürfen, fonbern baß fich bie Moletularbewegungen eines Gehirns birett burch eine Art Ausstrahlung ober kontinuirliche Uebertragung ben anderen Gehirnen mittheilen werben. 3ch ichreibe biefer myftischen Bormarts-Entwidelung benfelben Grab ber Bahricheinlichkeit zu wie ber geträumten Rud-Entwidelung vom Nationalftaate zur unabhängigen Um Niemand ju franten, will ich biefen Grab ber Gemeinbe. Bahrscheinlichkeit einen fehr hoben nennen, aber ich erwarte bafür bas billige Gegen-Bugeständnig, bag es bis jur Erreichung bes einen ober andern ber angegebenen Biele noch fehr lange bauern wirb, jebenfalls viel länger, als bie heute unterbruckten Nationalitäten warten konnen und wollen. Auch gur Annahme einer Weltsprache werben fie fich schwerlich bestimmen laffen. Es mag fein, bag bie bochftgebilbeten Individuen ber gangen Menschheit in einer fernen Butunft fich einer gemeinsamen Bunge bebienen werben, um mit einander in Gedantenvertehr zu treten. Es ift aber hart zu glauben, bag jemals genügend weite Boltstreife biefer Maffifchen Bilbungs: fprache machtig fein werben, um mit ihrer Silfe regiert und verwaltet werben zu konnen. Bei ihren wichtigften Geiftesverrichtungen, wenn fie bie Jugend in bie Beheimniffe ber Wiffenschaft einweihen, wenn fie ihre Mitburger zu bebeutungsvollen Befchluffen überreben, wenn fle ben Wahrspruch ihres Gemiffens über Recht und Unrecht abgeben, werben bie hervorragenden Manner eines Boltes ihre Gebanten niemals in eine frembe Sprache verkleiben wollen, bie ihnen nothwendig ihre Gigenart vertummert und die Freiheit ber Bewegung beschränft.

ı

Nach der Beseitigung aller anderen radikalen Lösungen bleibt nur noch eine, die radikalste von allen: die Gewalt. Mit faulen Bermittelungen und hinkenden Ausgleichsversuchen ist nichts auszurichten.

Bo es fich um ein Ureigenthum wie bie Sprache handelt, um einen mefentlichen Theil ber Berfonlichkeit felbft, ba tann man teine Bugeständniffe machen, ba muß man jedem Anfinnen eines Bergichts bie fchroffe Antwort entgegenseben: Nichts ober Alles! Der Rampf um bie Sprache ift eine andere Form bes Rampfes ums Leben und muß wie biefer geführt werben; man tobtet ben Feind ober man wird von ibm getobtet ober man flieht. Der Rampf ber Nationalitäten ift bie Abwidelung eines Prozesses, ber vor Jahrhunderten, jum Theil vor Sahrtaufenben begonnen hat und nur all bie Zeit ber gleichsam eingefroren war, jest aber endlich aufthaut und feinem Abschluffe Wie ift es benn geschehen, bag fich verschiebene entaegeneilt. Nationalitäten in einander ichoben? Gin Bolt brang erobernd in bie Site eines andern ein und verbrangte biefes nur theilmeife; es blieben Infeln bes befiegten Bolts inmitten ber Sieger übrig; ober bas Eroberervolt mar wenig gablreich und verbreitete fich nur als bunne Dedichichte über bie Besiegten. Der Rampf hat in biefem Falle beute bort aufgenommen zu werben, wo er gur Beit ber Eroberung einschlief. Das Groberervolt muß bie lette Unftrengung machen und bas überfallene Bolt vollends verbrangen ober geiftig tobten, indem es basfelbe mit rauber Gemalt feiner Sprache beraubt. es fei benn, bas überfallene Bolt raffte fich auf und erwehrte fich ber Einbringlinge, murfe fie wieber jum Lande hinaus ober gmange fie jum Bergicht auf ihr Bolfsthum. Auch andere Berhaltniffe merben Gin Boltstheil, ber im eigenen Lande nicht genug Nahrung und Glud fanb, verließ bie Stammfite und ließ fich in einem anbern Lanbe nieber. War biefes Land unbefiedelt, ift aber heute von anderen, fpater eingewanderten Boltsftammen bewohnt, fo haben bie erften Befitergreifer heute ben Rampf um ihre Sprache als eine Episobe bes Rampfes gegen bie natürlichen Sinberniffe ju betrachten, ben ein ausschwärmender Bolfsüberschuß besteben muß, wenn er in neuen Erbgegenben Pflangftätten grunben will; wie ber Sumpfe und Strome, wie ber Gleticher und Rlufte, wie ber Fieber und reigenden Thiere, wie ber Bungerenoth und Ralte, fo muffen fie fich ber menschlichen Begner ermehren und fie burfen bas Glud, bas fie in ber Beimat nicht fanden und fern von ihr suchten, nur als Breis eines mit Ginfebung bes Lebens zu erzwingenben Sieges über alle biefe tobten und lebenden Wiberstände betrachten. War bagegen bas Land, bas bie Auswanderer gur neuen Beimat machten, bewohnt, fo mußten fie ja miffen, unter welchen Bebingungen fie Saftfreunbichaft verlangten und erhielten. Bar Aufgabe ihres Boltsthums eine biefer Bebingungen und liegen fie fich fie gefallen, fo verbient ihre Schwäche und Feigheit tein Mitleib und ihre Wirthe haben Recht, von ihnen für bas gereichte Brob ben Bergicht auf bie Sprache unb Individualität zu forbern. hatten fie aber bie Rraft, fich einen Theil bes fremben Landes ohne Zugeftanbniffe entehrender Art gu ertropen, fo muffen fie jest auch bie Rraft und ben Willen haben, bas zu thun, mas fie gleich bamals hatten thun muffen, wenn ihnen im fremben Lande feinbselig begegnet worben mare: nämlich von bannen zu ziehen ober mit bem Schwerte einen freien Antheil am Lanbe zu erzwingen ober im Abenteuer, bem fie nicht gewachsen finb. unterzugeben.

So stellt sich mir die Nationalitätenfrage bar. Sie ist ber fünfte Alt geschichtlicher Tragobien, Die zur Beit ber Bollermanberung und fpater, jum Theil fehr viel fpater, ju fpielen begonnen haben. Zwischenatte haben lang gedauert, aber fie tonnten nicht ewig bauern. Der Borhang ift aufgegangen und die Rataftrophe bereitet fich por. Sie wird graufam und hart fein, aber hart und graufam find bie Befchice alles Lebenben und bas Dafein ift ein Rampf ohne Erbarmen. Es handelt fich ba um teine Rechtsfrage, sonbern im bochften und menschlichsten Sinne um eine Machtfrage. Es gibt fein Recht, bas ein Lebewesen bazu verhalten konnte, nothwendigen Dafeinsbedingungen Das ift nur burch Zwang zu erreichen und Zwang forbert Wiberstand heraus. Rein Fanatiter bes Rechts hat noch vom Lowen verlangt, bag er ein Enteignungsverfahren einleite, wenn er ein Der Lowe nimmt bas Schaf, weil er muß; es ift Schaf freffen will. Freilich mare es auch bas Recht fein Recht, bas Schaf zu freffen. bes Schafes, ben Lowen zu tobten, wenn es fonnte. Leben ober um Gleichwichtiges geht, ba fallen bie Begriffe von Recht und Macht zusammen; bas ift fo tlar, bag felbft bas geschriebene Befet in allen Ländern bem Individuum die Nothwehr als ein Recht porbehalt, alfo einraumt, bag es Lagen gibt, in benen ber Menfch fein Recht in seiner Rraft zu suchen bat. Und was ift benn ber Rriea

ì

anderes als ein solcher Fall ber Nothwehr, nicht eines Individuums, sondern eines Bolks? Ein Bolk erkennt, oder glaubt zu erkennen, daß ihm zum Leben oder zur Bequemlichkeit des Ledens etwas nöthig ist, und es streckt die Hand danach aus. Es hat ein Recht darauf, dasselbe Recht, das der Löwe auf das Schaf hat. Will ein anderes Bolk es hindern, sich dieses Nothwendige zu verschaffen, so hat es für sein Recht mit seiner Macht einzutreten. Der Besiegte darf sich nicht beklagen, er darf höchstens versuchen, den Kampf zu erneuern. Ist er endgiltig geschlagen und bleibt ihm keine Aussicht, jemals der Stärkere zu werden, so muß er sein Schässlat als letzen Urtheilsspruch ber Natur hinnehmen und sich sagen: "Ich din nun einmal als Schaf geboren und muß mich den Lebensbedingungen eines Schases ans bequemen; es wäre gewiß besser, ich wäre ein Löwe, ich din aber eben kein Löwe und es ist zwecklos dis zur Lächerlichkeit, darüber mit der Natur zu hadern, daß sie mich nicht als Löwe geboren werden ließ."

Ein Bolksftamm, bem man feine Sprache nehmen will, ift im Falle ber Nothwehr. Er hat bas Recht, für fein toftbarftes Gut gu tampfen. Wenn er aber nicht ftart genug ift, es zu vertheibigen, fo hat er fich nicht zu beklagen. Gbenfo hat ein herrschendes Bolt bas Recht, fich die Freiheit seiner Rebe burch die Anwesenheit eines andern Bolksstammes in bemselben Lande nicht verkummern zu laffen und biefem teinerlei Zugeftanbniffe ju machen, die ihm feine Bequemlichteit Wenn es aber fein Recht nicht mit Zwang burchfeten einschränken. tann, fo muß es fich eben berbeilaffen, ben anbern Boltsftamm als gleichberechtigt anzuerkennen, es muß von feinem höhern Standpuntte eines herrschenben Bolts gebemuthigt hinabsteigen, ja es muß gu Grunde geben, wenn feine Berrichaft die Bedingung feines Lebens Diefes Schema wende ich unparteilich auf alle tampfenden Nationalitäten an, auf die Deutschen in Ungarn und Böhmen ebenso wie auf die Danen in Nordschleswig und die Bolen in Bosen, auf die Rumanen in Siebenburgen ebenso wie auf die Italiener im Trienti-Die fünf Millionen Maggaren haben Recht, wenn fie bie nischen. elf Millionen Nicht Magyaren Ungarns in Magyaren zu verwandeln fuchen; fie feben bamit nur die Eroberungsthat fort, die fie unter Arpad im Jahre 884 begannen; aber bie Deutschen, Glaven und Rumanen Ungarns haben ebenfalls Recht, wenn fie fich mehren, und

follten fie bie Stärkeren fein, follten fie bie in Guropa vereinzelten Magyaren besiegen und ihnen ihre haltlose Nationalität vom Leibe reißen, fo burfen bie Maggaren fich nicht beklagen, fonbern muffen ibr Schidfal hinnehmen, bem fie fich vor taufend Jahren wolbebacht aussetten, als fie in ein frembes Land einfielen und ihr Leben baran magten, fich ba üppige Gibe zu erobern. Die Czechen haben Recht, wenn fie einen unabhängigen Staat bilben und in bemfelben tein beutsches Bolksthum bulben wollen; fie nehmen bamit ben Rampf auf bem Marchfelbe und an ben meißen Bergen wieber auf; aber bie Deutschen haben ebenfalls Recht, ber Gemalt bie größere Gemalt entgegenzuseben, nach ben beiben geschichtlichen Entscheibungeschlachten eine britte ju fchlagen und ben Czechen endgiltig ju beweisen, baf fie nicht die Rraft besitzen, als Eroberer in bem Lande aufzutreten, in bas fie fich por awölf Sahrhunderten einschleichen konnten, weil fich ihnen Riemand miderfette.

>

Europa wird ber großen und gewaltthätigen Auseinandersetzung ber Nationalitäten nicht mehr lange entgeben. Die versprenaten Boltstheile werben fich entweber ihrem hauptstamme wieber anfcbließen ober beffen Silfe anrufen und mit feiner Unterftugung bie fleineren Bolter überwinden, in beren Mitte fie fich befinden und beren Zwang fie jest erleiben. Die kleinen Bolter, Die ein Land mit anderen theilen und fich auf teine mächtigen Bermanbten ftuten tonnen, find jum Untergang bestimmt. Gie tonnen fich im Rampfe ums Dafein gegen die ftarteren Landgenoffen nicht behaupten. Sie muffen als Bolter zu Grunde geben. Dauern werben nur die großen Ratio= nen und von ben tleineren blog biejenigen, bie im Stanbe fein werben, ein unabhängiges, nationales Staatsmefen zu grunden, nöthigenfalls burch Berjagung ober Unterbrudung frember Boltvelemente, bie unter Das zwanzigste Jahrhundert wird schwerlich zur ihnen fiebelfen. Reige geben, ohne bas Enbe biefes weltgeschichtlichen Dramas ju Bis bahin wird ein großer Theil Europas viel Noth und Blutvergießen, viel Gewaltthaten und Berbrechen feben, man wird gegen Bolfer muthen und Stämme unbarmbergig germalmen, neben Tragobien menfchlicher Riebertracht werben fich folche hohen Belbenthums abspielen, Borben von Feiglingen werben fich widerftandslos entmannen laffen, tapfere Schaaren tampfend und glorreich untergeben. Die Ueberlebenden aber werden sich bann des Bollbesites ihrer nationalen Rechte erfreuen und sprechend und handelnd immer und überall sie selbst sein können.

Es sind unheimliche Aussichten, die sich uns da eröffnen, aber sie können den nicht erschreden, der sich mit der Härte des allgemeinen Lebensgesetzes abgefunden hat. Leben heißt Kämpsen und die Kraft zum Leben gibt das Recht zum Leben. Dieses Geset beherrscht die Sonnen im Weltraum wie die Aufgußthierchen im Teichwasser. Es beherrscht auch die Völker und gibt ihren Erdengeschicken die Richtung, die keine heuchlerische Gesetzgebung und keine kniffige Politik, kein Interesse einer Dynastie und keine Verschlagenheit seiler Renegaten ablenken kann. Sentimentalität mag sich beim Anblick des Unterzganges eines Volkes die Augen wischen. Der Verständige erkennt, daß es verschwand, weil es nicht die Kraft zur Dauer hatte, und reiht es zu den überwundenen Daseinsformen, über welche die Weltzentwicklung hinweggegangen ist.

## Blick in die Zukunft.

Ich habe es gewagt, auf die große schwarze Tafel ber Zukunft ein Bilb zu zeichnen, das Bild von Ereignissen, an beren Eintreffen ich glaube. Auf der Tafel ist ungeheuer viel leerer Raum, ich kann der Bersuchung nicht widerstehen, noch eine kleine Sche mit Phantasie-

Beichnungen zu bebeden.

ì

Die nachsten Menschenalter werben, wie ich im vorigen Rapitel ausgeführt habe, die gewaltsame Lojung ber Nationalitätenfrage Die kleinen und ichmachen Bolter werben verschwinden, bas heißt ihre Sprache und Eigenart verlieren, wie die Wenben in ber Laufit und in Medlenburg, wie bie Celten in ber Bretagne, in Bales Rahverwandte Stämme merben fich gufammen= und Schottland. fcliegen und eine einzige große Nation zu bilben suchen, wie es Nieberund Oberbeutsche, Provenzalen und Nordfrangofen bereits gethan haben, wie die Slaven unter ruffischer Führung, wie die Standinaven es zu thun beginnen. Ausgewanderte Gruppen mächtiger Bölker werben entweder untergeben ober mit Unterstützung ber hauptmacht ihres Bolks fich zu herren ber von ihnen besiedelten Gebiete emportämpfen und diese ihrem Nationalstaate als Theile angliebern. allgemeine Ringen und Drangen, Schieben und Stogen wird für eine Beile ein chaotisches Durcheinander ber Bolter ichaffen, aus bem fclieglich einige wenige gewaltige Bilbungen fich heraustriftallifiren Dann wird es in Guropa nur noch vier ober fünf große merben. Nationen geben, von benen jebe vollständig Berrin in ihrem Saufe fein, alle fremben und ftorenden Elemente ausgestoßen ober aufgesogen haben und feine Beranlaffung tennen wird, über ihre Grenze anders als gutmuthig und zu freundnachbarlichem Geplauber hinauszuseben. Welche Nationen nach bem großen Rampfe übrig bleiben werben, bas wird nicht bie Politit ber Rabinete, nicht ber Genius einzelner Staats= manner, überhaupt tein Gehler und feine Großthat, feine Befdranttbeit und teine Beiftestraft leitender Berfonen, fonbern die eingeborene, natürliche Lebenstraft ber Bolter bestimmen, Die in allen möglichen Formen fichtbar werden tann, als Leibestüchtigfeit wie als Fruchtbarfeit, als Ueberlegenheit auf bem Schlachtfelbe wie als Borfprung in Gefittung, Runft und Wiffenschaft, als unüberwindliches Bufammen= gehörigkeits: Gefühl wie als Babigkeit im Festhalten an ber Nationalitat. 3ch glaube nicht, bag es Bufall ift, ob ein Bolt zahlreich ober gering ift. Die Angahl ihrer Individuen icheint mir auch im Thier= reich einer ber mefentlichen Buge, eins ber tennzeichnenben Mertmale einer Gattung zu fein. Wenn bie Celten fast überall verschwanben, wenn bie Griechen es nie auf mehr als einige Millionen bringen tonnten, wenn Maggaren, Albanefen, Basten, Romanichen gang tleine Bolter blieben, fo ift es, weil es nicht in ihnen lag, groß gu Bur Zeit Alfreds bes Großen gab es etwa zwei Millionen Englanber und mahricheinlich (geschichtliche Angaben find barüber nicht vorhanden) ebensoviel Standinaven. Beute gahlt England 34 Millionen Ginwohner, alles ftanbinavifche Land jufammen blos 8 Millionen. Die klimatischen und Boben-Berhältniffe konnen es nicht fein, die ein fo ungleiches Bermehrungs-Ergebnig berbeigeführt haben; benn Danemart und bas fübliche Schweben und Norwegen find vom größten Theile Englands nicht wesentlich verschieben und überdies haben die Englander fich nicht auf ihre Infel beschränkt, fonbern ben größten Theil ber Erbe mit ihrer überschüffigen Boltsfraft besiedelt. Gbenso ift es nicht aus klimatischen und Boben-Berbaltniffen zu erklaren, daß Frankreich zu Anfang biefes Jahrhunderts 22 Millionen Ginwohner hatte und gegenwärtig 37 Millionen gablt. mahrend die Bevolkerung Deutschlands in berfelben Zeit von 16 Millionen auf 45 gestiegen ift. Die Frangofen hatten bas gunftigere Rlima, die größere Bobenflache, bas fruchtbarere Land für fich und find boch fo bedeutend hinter ben Deutschen gurudgeblieben. Es handelt fich also offenbar um eine organische Erscheinung, um eine leibliche Eigenthumlichkeit, die von allem Anfang in einem Bolte

liegt, durch Blutmischungen und ungünstige Daseinsbedingungen allerdings verändert und verkümmert werden kann, unter leiblich naturgemäßen Verhältnissen aber immer wieder vorwaltet und auf die Dauer das unahwendbare, durch keine Menschengewalt zu verhindernde geschichtliche Ergebniß herbeisührt, daß ein Bolt sich über weite Gesbiete ausdreitet, mit jedem Jahrhundert zahlreicher und mächtiger wird und zuletzt ganze Erdtheile beherrscht, während ein anderes Volk, das ursprünglich hinter jenem nicht zurückland, allmälig aufhört, mit dem Nachbar Schritt zu halten, mit jedem Jahrhundert mehr zussammenschrumpft, immer mehr an Ausdehnung und Bedeutung verzliert und zuletzt nur noch ein Schattendasein führt oder gänzlich untergeht.

þ

١

So gelangen wir zu einem Europa, bas fein inneres Bleichgemicht gefunden bat und in welchem bie übriggebliebenen menigen Boller an Gebiet, Macht und Ginheitlichkeit all bas erlangt haben, was fie mit hochfter Unfpannung aller organischen Rrafte überhaupt erlangen konnten. Gin europäisches Bolt achtet bann bas andere und betrachtet es wie eine unwandelbare Naturerscheinung, mit ber man wie mit etwas Gegebenem rechnet. Man fieht bie Grengen als etwas fo Unabanderliches an wie die des Festlandes gegen bas Weltmeer und ein Ruffe bentt fo wenig baran, in beutsches Land, ober ein Deutscher, in italienisches einzubrechen, wie ein Bogel, unter bem Baffer, ober ein Fisch, in ber Luft leben zu wollen. Jebes Bolt arbeitet im eigenen Lande an ber Berbefferung ber Dafeinsbedingungen, raumt nach einander alle Binberniffe meg, Die fich ber freien und allseitigen Entfaltung bes Individuums, ber hochften Berwerthung aller Rrafte, bem bentbar volltommenften Bolbefinden ber Gingelnen wie ber Befammtheit entgegenstellen, und errichtet schlieflich in allmäliger ruhiger Entwickelung ober mit gewaltsamen Umwälzungen bie Formen bes Staats, ber Gefellichaft und bes Wirthschaftslebens, bie ihm ober feiner großen Mehrheit bie paffenbften icheinen. intensivem Beiftesleben haben bie Bolter nur noch eine allgemeine Beschäftigung: bie, ber Natur bas tägliche Brob abzugeminnen. Die Bahl ber Menschen, bie von Berufen leben tonnen, welche nicht - bie Bervorbringung von Nahrungsstoffen jum Gegenstande haben, wird immer kleiner. Ausgebehntefte Berwendung ber Naturfrafte,

Erfindung finnreicher Maschinen macht neun Zehntel ber Arbeiter entbehrlich, bie beute im Gewerbebetrieb beschäftigt finb. Organisation ber Gesellschaft auf Grund ber Solibarität verwanbelt gange Gemeinden in Berbrauchs: Genoffenschaften und unterbrudt ben tleinen Zwischenhandel. Alles, mas fich fonft als Rramer und Bandlanger burch bie Welt bewegte, muß jum Ader gurudtehren und bie Scholle bearbeiten. Dabei fahrt bie Nation fort, fich zu vermehren, bie Menfchen ruden bichter aufammen, bas Lanb, bas jebem Gingelnen augemeffen werben tann, wird immer fleiner, ber Rampf ums Dafein immer schwieriger. Man verbeffert bie Methoben bes Ackersbaus und ber Biehrucht, man permanbelt Buften in Barten, Aluffe und Seen in Rifdweiber, bas Land bringt Ertrage, bie man früher nicht geabnt hat, aber ichlieflich tommt ber Augenblid, wo mit allen Runften ber Boben zu einer weitern Steigerung feines Ertrags nicht mehr geamungen werben tann und bie Brobfrage wie ein Gefvenft vor ber Nation aufsteigt. Bober für bie Ermachsenen, beren Leben eine entwideltere Gesundheitswiffenschaft verlängert, für bie Rinber, bie jahrlich zu Bunderttaufenden geboren werben und fich guter Efluft erfreuen, die Nahrung nehmen? Das einfache Sinausströmen über bie Grenze, bas friedliche Ueberschwemmen ber nachbarlander ift nicht möglich. Denn in gang Guropa berrichen ungefähr biefelben Buftanbe und bie Schwierigkeiten bes einen Bolles find auch bie ber anberen Bolter. Ebenso ift bie Anwendung von Gewalt ausgeschlossen. Man führt teinen Raubfrieg, um eine anbere Nation auszurotten ober von ihren Siben zu verbrangen und biefe an fich zu reißen. Die Gefittung hat überall ungefähr biefelbe Bobe erreicht, die Gewohnheiten und Einrichtungen find einander ahnlich geworben, ber lebhafte, weil leichte und billige Vertehr hat taufend innige Beziehungen zwischen allen Bolfern gefnüpft, man murbe es als ein Berbrechen betrachten. bie Band nach frembem Gute auszustreden. Und nicht nur als ein Berbrechen, sonbern auch als ein allzugefährliches und barum thörichtes Unternehmen. Denn alle europäischen Bolter haben biefelben furchtbar volltommenen Baffen, biefelbe Behrverfaffung und Uebung in ber Rriegstunft und wenn man mit einem Nachbarvolte einen blutigen Streit beganne, um Grund und Boben wegzunehmen, fo hiefe bas nicht, bem Boltsüberschuffe, für ben bas eigene Land zu eng geworben.

neue Wohnsitze erringen, sondern ihn, weil für ihn daheim mehr tein Plat ist, in den sichern Tod schiden. Uebrigens besteht auch tein Nationalhaß mehr, weil die Kämpse zwischen den Nationen in der Vergangenheit liegen und die volle Daseinsberechtigung sedes übriggebliebenen großen Volkes von den andern Völkern anerkannt ist, und die in ununterbrochenem Gedankenaustausch begriffene, gleichmäßig gebildete Bevölkerung des ganzen Erdtheils hat sich allmälig gewöhnt, alle Völker Europas als Mitglieder einer einzigen Familie zu betrachten und zwar nur in den eigenen Landsleuten Brüder, aber in den übrigen weißen Menschen doch Vettern zu sehen. So wenig die Bewohner einer Provinz eines Nationalstaates heute daran benken, in eine Nachbarprovinz einzusalen, die Bewohner zu verjagen und ihr Land an sich zu reißen, so wenig denkt dann ein Volk daran, an einem europäischen Nachbarvolke eine solche Gewaltthat zu verüben.

Bas aber thun, um die Brodfrage zu lösen? Da tritt. ein Naturgelet in Wirtsamteit. Der Ueberfchuf ber europäischen Bevölkerung ftrömt nach ber Richtung bes geringften Wiberftanbes aus bem Welttheile hinaus. Diefer geringfte Wiberftand wird von ben farbigen Racen geleiftet, fie find barum nothwendig bazu verurtheilt, von ben Göhnen ber weißen Race querft verbrangt, bann ausgerottet Das Solibaritätsgefühl, bas allmälig alle Europäer umfaßt, erftredt fich nicht auf bie Nichteuropaer. Die Gleichheit ber Besittung, welche bie Bolter Europas einander ahnlich macht, besteht nicht zwischen biefen und ben Bewohnern ber übrigen Welttheile. Die Anwendung ber Bewalt, Die in Guropa aussichtslos ift, verspricht außerhalb feiner Grenzen leichte Erfolge. Der auswandernbe Europäer entfernt fich von bem gemäßigten Simmelsftrich, ber ihm am zuträglichsten und angenehmften, nicht weiter, als unbedingt nöthig ift. Er besiedelt zuerft gang Nordamerika und Auftralien, gang Afrita und Amerita füblich bes Wendetreifes. Dann befest er die füblichen Ruften bes Mittellanbischen Meeres und bringt in Die wirthlichsten Theile Afiens ein. Die Eingeborenen versuchen zuerft, Widerstand zu leiften, seben aber bald ihr einziges Beil in ber Flucht. Sie weichen vor ben Guropäern gurud und malgen fich ihrerfeits über schmächere Bintersaffen, die fie fo behandeln, wie fie felbft von ben

7

ftarteren Beigen behandelt worden find. Jedes Menschenalter bringt aber in Europa einen neuen überschüffigen Menfchenschwarm bervor, ber auswandern muß: ber neue Buß fpult über bie Flutgrenze bes erften Stroms hinaus und bie Spigen ber europäischen Rolonisation bringen immer tiefer in bie fremben Rontinente, immer weiter gegen ben Aequator bin vor. Die niebrigeren Racen find balb vollständig 3ch febe teine Rettung für fie. Miffionare mogen ihnen verloren. noch fo viel Bibeln und außerliches Chriftenthum beibringen, Theoretiter ber Menschenliebe, bie einen Reger ober Indianer nur in Abbilbungen ober Sagenbed'ichen Raramanen gefeben haben, noch fo febr für ben Sohn ber Wilbnig und bie Maori: ober Raraiben: Romantit fcwarmen, ber Beige ift jum Rampfe ums Dafein beffer ausgerüftet als alle übrigen Menschenracen und sowie er bas Land ber Wilben jum Leben braucht, nimmt er es ohne Bebenten. fcmarge, rothe ober gelbe Menich ift bann nur noch ein Feinb, ber ihm bas Dafein erschweren ober unmöglich machen will, und er behandelt ihn fo, wie er bie thierischen Feinde seiner Rinder, Berben und Felber, wie er bie großen Raten Afritas und Indiens, die Baren, Bolfe und Auerochsen ber europäischen Urwalber behandelt hat: er vernichtet fie mit Stumpf und Stiel.

Der erste Haltpunkt auf unserer Wanberung in die Zukunft war die endgiltige Abgrenzung der im Kampse um ihre Sprache und Eigenzart übrig gebliebenen großen Nationalstaaten, der die allgemeine Geistesentwickelung und große Vermehrung der Völker Europas folgte. Der zweite Haltpunkt ist die Besiedelung der ganzen Erde mit den Söhnen der weißen Nace, nachdem ihr zuerst Europa und dann auch die gemäßigten Himmelsstriche der übrigen Welttheile zu eng geworden sind, und die Ausrottung der niedrigeren und schwächeren Nacen. Viele Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende wird es dauern, dis die Geißel des Hungers den weißen Menschen an den Oberlauf des Kongo, an die User des Ganges und Amazonenstroms getrieben haben und bis der letzte Wilde der Urwälder Brasiliens, Neu-Guineas und Ceplons vor ihm verschwunden sein wird, aber schließlich wird dies gesschehen und die ganze Erde dem Pfluge und der Lokomotive der Söhne Europas unterthan sein.

Tritt jest ein Stillftanb ein? Bort bie Entwickelung ber Menschengeschicke auf? Rein. Die Weltgeschichte ift bas perpetuum mobile und fie läuft und läuft ing Unabsehbare. Die weiße Menfch= beit, bie allein auf Erben übrig geblieben ift, fahrt fort, in ihren alten Stanimsiben auf bem europäischen Festlande und in ben gemäßigten Simmelsftrichen ber übrigen Welttheile fraftig zu gebeihen; Die Bolter vermehren fich, immer wieber machft eine frifche Jugend beran, bie einen Plat unter ber Sonne und ein Gebed am Tifche forbert, und nach mehreren Zeitaltern tritt immer wieber bie Nothwendigkeit ein, baß ein neues Befchlecht aus bem alten Stode ausschwärme. jest gibt es teine niedrigere Race mehr, die man mühelos und ohne bas lebhaftefte Gefühl ber Bergewaltigung eines Brubers verbrängen und vernichten tann. Ueberall findet man bie eigene Befichts: und Leibesbilbung, überall verwandte europäische Sprachen, Anschauungen, Sitten und Gebrauche, überall bie vertrauten Staats: und Rultur: formen wieder und überall hat ein zivilifirter weißer Menfch mit ben beiligen Furchen bes Pfluges fein Gigenthumsrecht in ben Ader ein: Wohin follen sich die Auswanderer wenden? mit bem Ueberichuß ber Beburten in ben alteften Rulturlanbern geichehen? Gin Gefet bleibt in voller Geltung und hilft aus ber Noth: wieber bas Gefet bes geringften Wiberftanbes. Niebrigere Racen gibt es nicht mehr, aber bie Abkommlinge ber weißen Ginwanderer, bie am weitesten nach bem Aequator vorgebrungen finb, geben in bem tropischen Klima organisch gurud und ftellen nach wenigen Menschenaltern eine untergeordnete Menschengattung bar, welche fich gegenüber ben Stammesgenoffen in ben gunftiger gelegenen Lanbern fo verhalten wie jest Neger ober Rothhäute gegenüber ben Beigen. tommen muß, ift nicht zweifelhaft. Die mannhafteften und reifigften weißen Boller vertommen in beigen Gegenben nach wenigen Befolechefolgen und wenn fie nicht burch Unfruchtbarteit und Rrantheit ganglich aussterben, fo werben fie boch fo schwächlich und welt, fo bumm und feige, fo wiberftanbelos gegen alle Lafter und verberblichen Gewohnheiten, daß fie balb taum mehr bie Schatten ihrer Bater und Ahnen find. Das war binnen weniger als hundert Jahren bas Loos ber herrlichen Banbalen, bie als germanische Sunen in Rarthago einbrachen und als weinerliche Siechlinge von elenben Bnzantinern

baraus vertrieben werben tonnten. Derfelbe Borgang wieberholt fich auch heute in allen trapischen Länbern, Die fich ber Weiße unterwirft. Die englische Regierung bemüht sich vergebens, bie Ghen ihrer englifchen Solbaten mit weißen Frauen in Indien zu vermehren. hat niemals, wie fich Generalmajor Bagnold ausbruckt, "genug mannliche Rinder großziehen tonnen, um bie Regimenter mit Trommlern und Pfeifern zu verseben". In Frangofisch-Buyana find nach einer iconen Arbeit von Dr. J. Orgeas von 1859 bis 1882 amifchen Gurovaern 418 Ghen gefchloffen worben. Bon biefen find 215 un= fruchtbar geblieben, bie übrigen 203 brachten 403 Rinber bervor. 24 biefer letteren murben tobt geboren, 238 ftarben vom April 1861 bis jum Januar 1882 in verschiebenen Lebengaltern. 141 Rinber stellten also nach 23 Jahren bie ganze Rachkommenschaft von 836 verheiratheten Guropäern bar. Und wie fah biefer Rachmuchs aus! Es waren beinabe burchgebends fleintopfige, im Bachsthum gurud: gebliebene, rungelbautige, mit mannigfaltigen Gebrechen behaftete Beidopfe.

Die Siebler zwischen ben Wenbetreisen fallen alfo ber Berfummerung anheim; nicht nur entwideln fie bie mitgebrachte Befittung nicht weiter, fie buken fie fogar ein und behalten von ihrem Stammes-Erbaut balb nichts weiter als eine verborbene Sprache und bie Gitelleit ber Rafte, von beren leiblichen und geiftigen Rennzeichen nichts mehr übrig ift. Ungefichts biefer entarteten Sterblinge em= pfinden bie fraftigen Ginmanderer fein Bebenten und ber schmache Biberftanb, ben fie leiften tonnen, tommt nicht in Betracht. frifche Schicht von Menschen, bie Land und Rahrung brauchen, ergießt fich baber über biefe in Sonnenglut gebabeten Länder, bie ältere. ausgeborrte unter fich begrabend und ben ausfichtslofen Rampf gegen bas Klima von Neuem aufnehmenb. Die Nequatorial-Gegenben verrichten alfo in ber zufunftigen Menschheits-Geschichte biefelbe Arbeit wie in ber Meteorologie. Go wie bie talten Baffer ber Pole nach bem Gleicher ftromen, bier verbampfen und in Geftalt von Dunften und Wolfen wieber gurudgefendet merben, fo mie burch biefe Berbunftung ein Fallen bes Meeresspiegels eintritt, welches von neuen Baffermaffen aus ben talten Begenben ausgeglichen werben muß, fo wie endlich auf biefe Beife bie Baffermaffen aller Meere in beständiger

Bewegung erhalten, die Regenverhältnisse auf der ganzen Erde geregelt und bie entfernteften ganber fruchtbar gemacht werben, fo ftromen bann bie Uebeschuffe ber Geburten aus ben alten Rulturlandern nach ben Tropen, geben bier ju Grunde, verbampfen gleichsam und werben vom beständigen Rachauß wieder erfett. Der Mequator wirb jum furchtbaren Dampfteffel, in welchem bas Menschenfleisch schmilgt und Es ift eine Erneuerung bes uralten Molochbienftes. Die Bölfer ber mäßigen Bone werfen einen Theil ihrer Rinber in ben Rachen bes Glutofens und behalten baburch Plat für eigenes Gebeihen und eigene Entwidelung. Das Bilb ift grauenhaft, aber ber Denn es ift fein schmerglicher Tob, ju bem bie Vorgang ift es nicht. Rinder ber Bolfer verurtheilt find. Ueppig lacht ihnen in ben beißen Länbern ein überschwengliches Leben, lau umschmeicheln bie Lüfte und Wogen ihre Glieber, Felb und Walb bieten bie Fulle ber Nahrung, ohne bagu gezwungen werben zu muffen, wonniger und leichter scheint ihnen bas Dafein als ben Batern und Brubern auf ber alten miberfpenftigen Scholle und mit fugen, brennenben Ruffen, benen fie fich mit Schauern ber Wolluft hingeben, faugt ihnen die Sonne bas Leben aus allen Poren. Es ift ein Sterben, bas jebe meichliche Natur bem rauben Rampf ums Dafein vorziehen wird, es ift ein fanftes Berrinnen und Berfliegen, in bas man geschmeichelt wird wie in einen Opiumtraum und bas eber Neib als Mitleib erweden tann.

Aber nicht ewig wirkt ber Aequator als Dampftessel ober Berbunstungs-Pfanne ber Menscheit, nicht ewig ist er die Sicherheitsklappe, die sich öffnet, so oft in den alten Kulturländern der Druck zu
start wird. Es kommt ein Augenblick, wo sich die Berhältnisse vollkommen umkehren. Die Auskühlung der Erde schreitet vorwärts,
der Eisgürtel der Bole steigt tiefer und tiefer, schnürt sich um einen Breitengrad nach dem andern und erstickt immer neue Gegenden. Die Menschen wandern eifriger als je den Tropen zu, aber die heiße Zone
ist jeht nicht mehr die tücksch liebkosende Bürgerin, sondern die Amme
bes Menschengeschlechts. Sie allein nährt ihre Bewohner noch reichlich, sie allein läßt sie sich voll entwickeln, fröhlich gedeihen und klug
und stark bleiben. Alle Bilbung und Gestitung zieht sich um den
Nequator zusammen. Hier erheben sich die Baläste und Akademien, die
Hochschulen und Museen, hier wird gedacht, geforscht, gedichtet und

: 1

ι

ı

e

e

4

e

1

0

ţ

geschaffen. Hier allein leben sich die Menschen noch vollkommen aus. Um so schlimmer für die Lässigen, Bequemen oder Aengstlichen, die sich in den alten Ländern verspätet haben. Wenn auch sie sich endlich unter der Pressung der vordringenden Eismauer entschließen, den Wanderstad zu ergreisen, sinden sie die behaglichen Sitze eingenommen und wolgehütet von einem starten Geschlechte, das blühender und mächtiger geworden ist, während sie seldst von Kälte und Hunger geschwächt sind. Sie lagern an den Rändern des Zauberringes wie ein Rudel Wölse und bliden mit wildgierigen Räuberaugen in die Lebensfülle hinüber, so oft sie aber den Versuch wagen, einzubrechen und sich Beute zu holen, werden sie von den traftvollen Herren der gesegneten Erde in ihre Eiswüsse zurüdgejagt.

Und bann? Ja, was bann ist, bas weiß ich nicht. Hier wird bie schwarze Zukunft noch viel schwärzer, ich kann gar nichts mehr

unterscheiben und fo muß bas Märchen ein Ende haben.

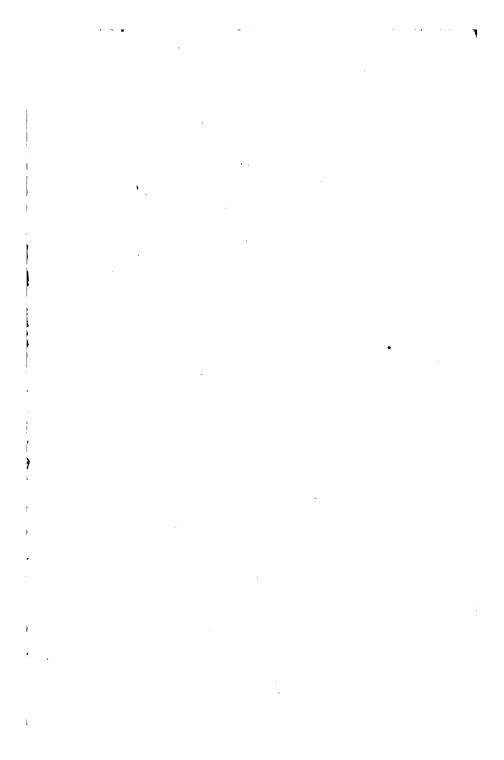

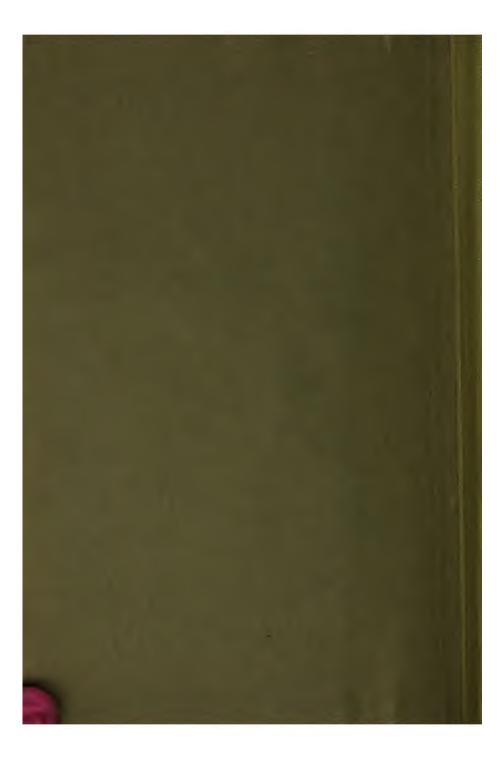

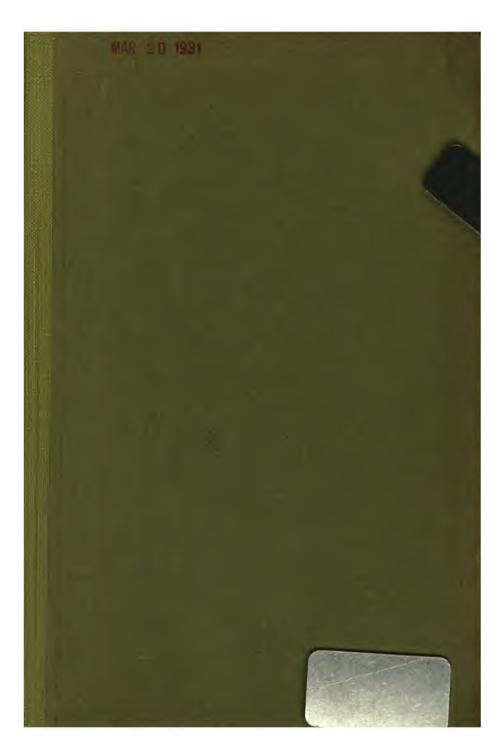

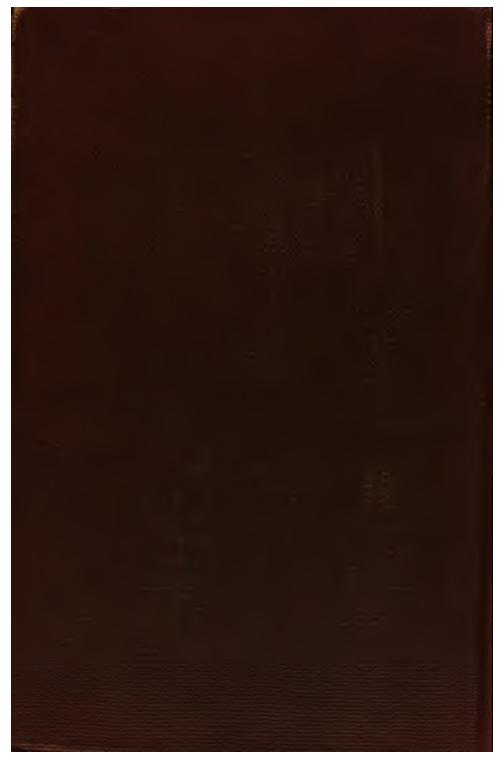